

Rechtliche, Schaftliche und räumliche Grundlagen des Ostaufbaues.

5 MP 711-66-6. 12.2/20

vorgelegt von %-Oberführer Professor Dr. Konrad Meyer Berlin-Dahlem, Juni 1942

Seite 71

Tell A

| For   | d ·· 1                  | rungen en eine kinftige Medlungsordnung                                                                               | •          |    |  |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--|
| 7.    | LJ                      | ndliche Siedlung                                                                                                      | Seite      | 1  |  |
|       | II. Sthatische Giedlung |                                                                                                                       |            |    |  |
| III.  | Sol                     | meffung von Siedlungemarken                                                                                           | <b>a</b> . | 17 |  |
|       |                         | Teil B                                                                                                                |            |    |  |
| Ube   | rbi                     | lick Ober die Kesten des Aufbaues der                                                                                 |            |    |  |
| 0 1   | n                       | geglioderten Ostgo-                                                                                                   |            |    |  |
| b 1   | . 0                     | te und thre Aufbringung.                                                                                              | Seite      | 25 |  |
| I.    | Au                      | fbaukosten.                                                                                                           |            |    |  |
|       | 1)                      | Tabeller Gliederung der Aufbankosten                                                                                  |            |    |  |
|       | 2)                      | Erl'uterungen zur Tabelle                                                                                             | 10         | 29 |  |
| II.   | Fi                      | aenzierung.                                                                                                           |            |    |  |
|       | 1)                      | Darlagung der Finanzierungsmöglichkeiten                                                                              | *          | 42 |  |
|       |                         | Tabelle: Verteilung der Aufbaukesten auf<br>einzelne Träger.                                                          |            |    |  |
|       | 3)                      | Erläuterungen zur Tabelle.                                                                                            | *          | 52 |  |
| III.  | /w                      | Dauprograma.                                                                                                          |            |    |  |
|       | 1)                      | Pabelle: Der Arbeitseinsetz muf den Bau-<br>stellen in seinem Jeitablauf.                                             | •          |    |  |
|       | 2)                      | Tabelle: Teitplan für die Aufbringung de exforderlichen Galdmittel.                                                   | r          |    |  |
| `     | 3)                      | Arlanterungen an den Cabellan III.1,2.                                                                                |            | 61 |  |
| Anhar | ig:                     | Menschenbesatz für die Bindeutschung in<br>den eingegliederten Ostgebieten.                                           | *          | 69 |  |
|       |                         | Toil C                                                                                                                |            | *  |  |
| Až    | gr                      | ensung der Medlungeriume in den bee                                                                                   | ets-       |    |  |
| t     | 0 1                     | a Ostgebioten und Grundzlig                                                                                           | e des      |    |  |
| A     | fe                      | nues.                                                                                                                 |            |    |  |
| I.    | K                       | arte: Siedlungegebiete und Stütspunkte                                                                                |            |    |  |
|       |                         | im Ostraum.                                                                                                           |            |    |  |
|       | . 9                     | mbelle: Siedlerbedarf und Aufbaukesten in<br>ledlungsgebieten und Stütspunkten im Ostr<br>Dine Polisei und Wehrmacht) |            |    |  |
| III   | 1E                      | rläuterungen zu I. und II.                                                                                            | Seite      | 7  |  |

49.000

# Teil A

Forderungen an eine künftige Siedlungsordnung.

### I. Ländliche Siedlung.

### Allg.Leitgedanken.

Die deutschen Waffen haben die in Jahrhunderten immer wieder umstrittenen Ostgebiete endgültig dem Reiche gewonnen.

Das Reich erblickt nunmehr seins vornehmste Aufgabe darin, diese Webiete innerhalb kürsester Frist zu vollwertigen Reichegauen auszubauen. Die erste Voraussetzung hierfür bildet die ländliche Siedlung und die Schaffung eines gesunden Bauerntums.

Für eine deutsche Siedlungserdnung haben felgends allgemeine Gesichtepunkte zu gelten:

- a) Zur Durchführung dieser größten Siedlungsaufgabe ist eine von der Volkskraft bestimmte Abgrenzung der Siedlungsgebiete notwendig. Verschlag hierzu enthält Teil C., S. 71.
- b) Das Gelingen des Siedlungswerkes wird auf Grund der bisherigen Brfahrungen entscheidend davon abhängen, daß in allen Siedlungsgebieten eine einheitliche Befehlsgewalt geschaffen wird.

In den bereits sinsegliederten Ostgebieten ist die Lenkung und die Aufsicht
über die Burchführung des Siedlungsaufbaus
dem Reichskommissar für die Festigung
deutschen Volkstums zu übertragen.

Die weiteren Siedlungsgebiete sind als Marken des Reiches aus ihrem bisherigen staaterechtlichen Territorialverband auszugliedern und für die Dauer des Aufbaus der Hoheitsgewalt des Reichsführers4/2 su unterstellen. Vorschlag hierzu enthält A III. In den die Marken verbindenden Siedlungsstütspunkten (vergl. Tsil.C)
gilt das oben für die eingegliederten Ostgebiete Gesagte.

- c) Die vorliegenden Grundeätze für die Durchführung des Siedlungswerkes gehen davon
  mus, daß dem Reich, vertreten durch den
  Reichakommissar für die Festigung deutschen Volkstums, die ausschließliche Verfügungsgewalt über den gesamten zu Siedlungszwecken anfallenden Grund und Boden
  in den Ostgebisten susteht.
- d) Für die Siedler gelten die Grundsütze der Neubauernauslese unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die von der 74 bei der rassischen und erbbiologischen Ausless gemacht eind.

f) Das Siedlungeeigentum unterliegt den allgemeinen, im deutschen Bodenrecht begründeten Beechränkungen. Hierdurch werden Bodenspekulation, Überschuldung und unerwünschte Zersplitterung bäuerlichen Besitzes unterbunden.

Se kommt in den neu aufzubauenden
Gebieten in erster Linie darauf an, das
Recht des Siedlungseigentums hinsichtlich
Vererbung, Belastungsfähigkeit und Veräuseerbarkeit auf eine rasche Entwicklung der
bäuerlichen Agrarverfassung zum Zwecke der
Feetigung deutschen Volketums auszurichten.
Die Schäffung eines Eigentume besonderen
Rochts im Siedlungsgebiet erscheint daher,
im Intereese des Siedlungsfortgangs dringend geboten und entepricht geschichtliche:
deutscher Siedlungsgepflogenheit.

Das im Altreich geltende Reichserbhofgesetz dient vornehmlich der Erhaltung
bereits vorhandenen blüerlichen Eigentums
und scheidet daher als Rechtserdnung einer Landnahmeverfassung aus.

Im einzelnen muß die künftige Siedlungsordnung folgenden Ferderungen gerecht werden:

# 1. Yerfügungegewalt über Grund und Boden.

Die Verfügungsgewalt über Grund und Boden liegt beim Reich, vertreten durch den Reichsführer- 44, Reichskommissar für die Feetigung deutschen Volkstums:

a) Dae Reich kann seine Verfügungsgewalt über Grund und Boden vorbehalten, es kann Land bedingt oder bedingungefrei weiter begeben

Die Verfügungsgewalt bleibt vorbehalten bei allen Staatsdomünen und -forster sowie allen für öffentliche Zwecke benötigten Lündereien.

- b) Grund und Boden kann weiter begeben werden durch Eigentumsbestütigung an bisherige Eigentümer, sowie im Falle der Umsiedlung oder im Vollzuge der Neuaneiedlung durch Belehnung.
- o) Dae Ziel der Belehnung durch das Reich ist

410/

die Schaffung von Neueigentum besonderen Rechts. Es wird durch den Einsatz der ganzen Arbeitskraft und durch die persönliche Leistung des Lehnsnehmers und seiner Familie unter Kithilfe des Reiches erworben.

# 2. Die Belehnung mit Grund und Boden.

- a) Das Reich, vertreten durch den Reichsführer-44, Reichskommissar für die Festigung
  deutschen Volkstüme, errichtet in eigener
  Durchführung oder durch Beauftragte Lehenshöfe und -stellen, die es mit dem
  notwendig erachteten Anfangsbesatz an
  Gebäuden, Geräten, Vieh und Vorräten ausstattet.
- b) Die hierfür erforderlichen Mittel werden möglichet aus der dem Reich in den neuen Ostgebieten angefallenen Wertmasse bostritten. Die Möglichkeiten der Mittel- aufbringung eind im Teil B niedergelegt.
- c) Der Lehensnehmer (Bauern, Handwerker, Inhaber von Landarbeitereigenheimen) erwirbt sein Lehen mit Unterstützung des Reichs. Er hat dafür als Gegenleistung eine Siedlungsschuld abzutragen, deren

Gesamthohe/

Gesamthöhe auf Grund der Ertragsfähigkeit des Hofes und einer Vierkinderfamilie festgelegt und grundsätzlich innerhalb einer Generation (33 Jahre) abgedeckt wird. Die auf diese Siedlungsechuld erfolgenden jährlichen Tilgungebeträge sind der Ertragsentwicklung der Höfe und der Kinderzahl nach hierfür noch auszuarbeitenden Sonderbestimmungen ansupassen.

### 3. Die Formen der Belehnung.

Die über den Weg der Belehnung erfolgende Ansiedlung sieht drei Stufen,
das Zeitlehen, das Erblehen und das Eigentum besonderen Rechte vor.

Das Zeitlehen.

- a) Wer sich um ein Lehen bewirbt, muß lehensfühig eein, d.h. bestimmte noch im einselnen festzulegende pereönliche und sachlich
  che Vorausestzungen erfüllen. Mit der
  Größe des Lehens erhöhen eich die Anforderungen. Ebenso gelten für bestimmte Grenzsicherungszonen(Wehrbauerngebiete) besondere Bedingungen.
- b) Grundsätzlich kann jeder Lehensfühige, gleichgültig ob er eigenes Vermögen besitzt oder nicht, ein Lehen erwerben. Lehenefähige Bewerber, die eigenes

Vermügen/

Vermögen besitzen, haben je nach Größe und Güte des Lehens einen Anzuhlungsbetrag zu entrichten. Die diesbezüglichen Vereinbarungen werden im Lehensbrief festgelegt.

o) Das Lehensverhältnie des Zeitlehners dauert 7 Jahre. Hach Ablauf dieser Frist kann es entweder in ein Erblehen ungewandelt oder sinjährig zum 1. Juli des folgenden Kalenderjahres wechnelseitig gekündigt werden.

( Pamit ist dem Reich die Köglichkeit offengelassen, Erblehen dort zu verweigern, wo sich Familien für die Ostaufgabe nicht gseignet erweisen.)

- d) Die ersten drei Wirtschaftsjahre eind Freijahre. Die Zeit vom 4. bis 7. Jahre gilt als Anlaufszeit, in der mißige Tilgungsbeträge zu entrichten eind.
- e) Bei nicht ordnungsgemässer Bewirtschaftung persönlicher Unsuverläseigkeit, oder wiederholter Vernachlässigung der eingegangenen Leistungsverpflichtungen kann das Zeitlehen auch kurzfristig gekündigt werden.

- Erblehen. a) Das Erblehen ist von keiner Seite künd
  - b) Der Erblehner kann seines Lehens zu
    Guneten eines geeigneten Familienmitgliedes nur verlustig gehen, wenn er die
    Lehensfähigkeit verliert oder sich eines
    groben Verstoßes gegen die Lehensvertrageverpflichtungen schuldig macht.
  - c) Die Höhe der Tilgungsbeträge wird nach Maßgabe der Ertragsentwicklung und der Kinderzahl in regelmässigen, nicht zu eng bemessenen Zeitabechnitten bis zur endgültigen Tilgung neu festgeeetst.
  - d) Der Lehenshof wird auf die Dauer von 20 Jahren von allen Heichesteuern befreit.

# Eigentum besonderen Rechte.

Nach 20 Jahren oder nach erfolgter
Abdeckung von mindestens der Hülfte der
gesamten Siedlungeschuld geht das Erblehen in das Leheneeigentum des Bauern
über. Bei besonderen Verdiensten für Volk
und Reich kann Leheneeigentum auch früher
verliehen werden.

a) <u>Belastungefühigkeit.</u> 1. Um den raschen Ausbau des Siedlungewerkes unter Beteiligung der gesamten Volkswirtschaft su fördern, können eich die neu errichteten Lehenshöfe und Stellen -

neben

- neben der Ausstattungehilfe des Reiches zusätzlichen Kredites bis zu einer bestimm ten Belastungsgrenze bedienen.
- 2. Die Belastungsgrenze lehenebäuerlichen Bigentums wird bestimmt nach der Ertrage-fähigkeit.
- 3. Vollstreckungen in das Leheneeigentum sind nur mit Genehmigung der Lehensgerichts nach Haßgabe der hierfür zu erlassenden Sonderbestimmungen zulässig.

#### b) Veräusserbarkeit.

1. Vielfach finden tüchtige Siedler in der Aufbautätigkeit selbst ihre Befriedigung und Bewillrung. Die Aufbauerfahrung gerade dieser Siedler soll für das Vorwärtsschrei ten des Siedlungswerke nicht verloren gehen. Daher sell ihnen nicht die Möglichkeit genommen werden, an anderer Stelle die Errichtung eines allenfalls grösseren Hofes in Angriff summehmen. Auch sollen späterhin solche Siedlungebewerber, die aus irgendwelchen Gründen der herten Aufgabe einee Hofausbaues nicht voll gewachsen eind, in die Lage versetst werden. Höfe zu erwerben, für welche der Grund sum Ausbau bereits gelegt iet. Leheneeigentum iet daher unter bestimmten, dem Aufbau der Ostgebiete dienenden Yorausestzungen an Lehensfühige mit Genehmig gung veräusserbar.

- 2. Sind lehensfühige direkte Erben vorhanden, so kommt eine Vermusserungsgenehmigung nur dann in Frage, wenn nachgewiesen
  wird, dass die Vermusserung zum Zwecke
  der Beschaffung eines anderen, zu mindest
  gleichgroßen Hofee im Ostgebiet erfolgt.
- 3. Das Genehmigungsverfahren umschliesst

  zugleich die Regelung des zulässigen

  Veräusserungspreises. Dabei ist mit Rücksicht auf den Anteil der Gemeinschaft an
  der Werterhöhung der Höfe eine angemessene Wertzuwachsabgabe an das Reich in
  Rechnung zu etellen.
- 4. Lehenseigentum ist grundsätslich unteilbar.
- o) <u>Vererbbarkeit</u>.
- 1. Der Lehenshof kann nur en Lehensfähige vererbt werden.
- 2. Dem Lehensbauem ist es susuerkennen, daß das durch seinen Osteinsätz erworbene Eigentum im Erbgange in ereter Linie seiner direkten Nachkommenschaft sufällt. Aus diesem Grunde ist Lehenseigentum nicht nur an einen lehenskähigen Sohn, sondern bei Fehlen von Söhnen auch an eine lehenefähige Tochter vererbbar. In Grenssicherungszonen, in denen die Agrarverfassung

unmittelbar/

unmittelbar Wehrfunktionen besitzt (Wehrbauerngebiete) können bei Fehlen von Söhnen Töchter nur dann erben, wenn durch
Heirat mit einem wehrbauernfähigen Mann
die Aufgabenerfählung des Hofes in jeder
Hinsicht siehergestellt ist.

- 3. Sind im Erbfalle keine lehensfähigen Erben vorhanden, so muss Lehenseigentum
  innerhalb Jahresfrist an Lehensfähige
  übertragen werden. Anderenfalls verfüllt
  der Hof dem Reich, das den gerechten
  Erlös desselben nach Abnug der noch auf
  dem Hof rühenden Verbindlichkeiten den
  Erben suerkennt.
- 4. Wenn inmerhalb der Aufbautätigkeit Rücklagen für die Geschwisterausstattung nur
  in unsureichendem Umfange gemacht werden
  konnten, ist im Rahmen der Belastungsgrenze für die weichenden Erben KreditInanspruchnahme sulässig, sofern die Mittel im Aufbaugebiet zur Förderung der
  Siedlung dienen.
- d) <u>Einziehung des Lehens</u>. Lehenseigentum bedeutet eine Verpflichtung gegenüber Volk und Reich. Wer
  diese Veroflichtung verletzt, ist nicht
  mehr lehensfähig. Die Aberkennung der

Lehensfähigkeit erfolgt durch das Lehens-

gericht.

Dae Reich kann durch Entscheid des Lehensgerichtes das Lehenseigentum einziehen, wenn der Lehenenehmer nicht mehr lehensfähig ist.

Es kann anstelle der Einziehung treuhänderische Verwaltung angeordnet werden.

# 4. Lehenagerichte.

- a) In den Siedlungsgebieten werden behensgerichte und Oberlehensgerichte eingerichtet.
- b) Die Gerichte entscheiden unter dem Voreitz des Trägere der Reichshoheit.

II. Stüdtische Siedlung.

Allg. Leitgedanken.

Die Heranziehung deutscher Menschen zur Tindeutschung und sum Aufbau der Stüdte des Ostens setut voraus, dans werbende Lebensumstände und Entwicklungemöglichkeiten geboten werden. Deshalb darf der Gesichtspunkt der Bindung der städtischen Siedler nicht in den Verdergrund gestellt werden, vielmehr muss die dem Wesen der Stadt entsprechende Bewogungsfreiheit augenfällig sein.

Städte ohne Seßhaftmachung des größten
Teile der wirtschaftlich selbständigen
Stadtbevölkerung und vieler Arbeiter und
Angestellten nicht ermöglicht werden und
gesiehert sein. Auch in der Stadt muß
deshalb die Verbindung mit dem Beden in
stärkstem Maße angestrebt werden; die
Heranziehung städtischen Volkes ist auch
Siedlung.

Die Eindeutschung der Städte ist unmöglich, wenn nur mit einer durch Dienstbefehl, Arbeiteeineatz oder wirtschaftliche Spekulation unstetigen städti-

achen/

städtischen Bevölkerung zu rechnen ist. Gerade auch die Stadtbevölkerung soll im Osten ihre dauernde Heimat finden.

Aus dieser Spannung zwischen städtischer Beweglichkeit, Freizügigkeit und
Aufstiegswilligkeit einerseits und dem
Ziel der Ansiedlung andererseits ergeben
sich folgende besondere Bestimmungen für
die städtische Sisclung:

### Besondere Forderungen.

- 1. Auch in den Städten muss das Bedenmenopol des Reiches verwirklicht sein, um jede Bedenspekulation auszuschalten und die Planungsfreiheit zu siehern. Bas gilt vor allem für die Siedlungsmarken.
- 2. Premdvölkische Pereonen dürfen in den Städten nicht Grundbesitzer sein.
- 3. Eine beeonders günstige Möglichkeit der Bindung an den Osten bietet die Förderung des Eigenheims.

Als besonders sweekmässig erscheint die dem Reichsheimstättengssetz zu Grunde Liegends Regelung, die gewisse Bindungen

hinsichtlich/

hinsichtlich der Veräusserung und Vererbung, eowie einen erhöhten Rechtsschutzb ( z.B. gegen unverschuldete Pfädung) in Notfällen vorsieht.

Die Heimstättenform ist auch geeignet, den Gedanken des Erbhandwerkers zu verwirklichen.+)

- 4. Auch in den Städten muß die Erlangung von Grundbesits für gewerbliche Betriebe oder für die Brrichtung von Eigenheimen grundsätzlich ohne Kapitalanzahlung möglich sein.
- vorsugte Einsatz der für den sosialen
  Wohnungebau vorgesehenen Kittel in den
  Siedlungegebieten des Oetens. Die großzügige, ausreichende und beispielhafte
  Löeung des Wohnungeproblems ist der wichtigste Beitrag zur Steigerung der Anziehungskraft der Ostetädte.
- 6. Zusätzliche Beschränkungen des freien Grundstückeigentums, des Grundstückverkehrs und der Baufreiheit, die über die

<sup>+)</sup>Hierüber sind Erörterungen gemeinemm mit dem Raese- und Siedlungehauptamt im Gange.

im geltenden Bau- und Bodenrecht festgelegten oder zu erwartenden Vorschriften
hinausgehen, sind nicht erwünscht. Im
Gegenteil wäre zur freieren Entfaltung
eine Lockerung dieser Bestimmungen in den

7. Soweit finanzielle Erleichterungen für den Osteinsatz gewährt werden ( z.B. Steuervergünstigungen, Tilgungserleichterungen, Gehaltszuschläge), sollte dabei die Dauer der Answesigkeit im Osten maßgebend sein.

neuen Siedlungsstädten zu erwägen.

8. Bei der Zulassung von Handwerks- und
Kleinhandelsbetrieben ist eine zahlenmässige Beschränkung anzustreben, um eine
Übersctzung dieser Berufe zu verhindern.
Solchen Bindungen würden unzweifelhaft
die Vorteile einer Sicherung der Lebenshaltung gegenüberstehen.

# III. Schaffung von Siedlungsmarken.

Siedlung und Verwaltung.

bei der ningliederung der Ostgebiete ist bisher der Jeg beschritten worden, dass nach einer verhältnismässig kurzen Zeit der Militärverwaltung die allgemeine Zivit-verwaltung eingeführt wurde, seies durch vollkommene Eingliederung in die normale Organisation (Reichsgaue) oder durch Einsetzung eines CdZ (Bialystok). In beiden Pällen ist alsbald der Apparat der inneren Verwaltung und der Sonderverwaltungen mit der gleichen Aufgabenstellung und Methode wie im übrigen Reich entwickelt worden.

In diesen webieten ist die volkspolitisch bestimmte Siedlung nur ein feilgebiet der allgemeinen Verwaltung. Die eindeutschungsund Sicherungsziele stehen neben anderen Verwaltungszielen. Dengemäss wird die von Reichskommissar für die restigung veutschen Volkstums in Anspruch genommene Siedlungsund Planungsboheit in diesen Gebieten immer neben der allgemeinen Verwaltungshoheit der Reichsstatthalter (Oberpräsidenten, CdZ) stehen, sich praktisch mit dieser überschneiden und meist nur im Wege der

19 62 1

Verhandlung, oft unter wesentlichen sachlichen Opfern gesichert werden müssen.
Im Generalgouvernement und in den besetzten Ostgebieten ist diese Lage durch die
staatsrechtliche Sonderstellung in verstürktem Maße gegeben.

### Marken des Reiches.

An der vordersten front des deutschen Volkstums gemenüber dem Russen- und Asiatentum sind abor bestimmte debiete vorgezeichnet, die eine besondere Beichsaufgabe haben. In diesen Gebieten ist zur lebenswichtigen Sicherung des Reiches nicht nur der Einsets von Machtmitteln und Organisation, aondern gerade von deutschen Menschen als bodenständiger Bevölkerung notwendig. Hier sell in vollkommen fremder Umwelt deutsches Volkstum mit dem Boden verwurzelt und in seinem biologischen Bestand für die Dauer gesichert werden. Diese Gebiete sind zunächst der Gotengau und das Ingermanland. Permer wird ein weiteres Gebiet, das Memel-Narewgebiet in Vorschlag gebracht. (Teil-C S. 71)

In diesen Webieten ist die Siedlungs- und Bindeutschungsaufgabe neben dem Grenssicherungsauftrag so überragend, dass die allgemeine Verweltung ein Teilgebiet der Siedlung ist. Alle Verwaltungszwecke müssen hier ausschließlich von der Sied-lung bestimmt werden. Es wird deshalb ein bereits im Generalplan Ost enthaltener Gedanke fortentwickelt und der Vorschlag gemacht, im Osten Siedlungsmarken zu bilden.

Die Hoheitsgewalt des Reichsführers-W in den Marken.

Die Siedlungsmark ist aus ihrem bisherigen stastsrechtlichen Territorialverbande aussugliedern und unsittelbar unter dem Führer der Hoheitsgewalt des Reichsführers-H als Keichskommissar für die Festigung deutschen Velkstums für die Pauer des Aufbaues zu unterstellen. Der Reichsführer-44 übernimmt gegenüber dem Führer die Verantwortung für die Ein- .. deutschung und den ihres besonderen Reichssicherungszweck entsprechenden Aufbau. Nach Erfüllung des Auftrages werden die Siedlungsmarken in das Beichsgebiet eingegliedert und können nun - unter Beachtung gewisser Rücksichten - der allgeneinen Verwaltung unterstellt werden.

Die Hoheitsgewalt des Reichsführers-h umfasst in den Siedlungsmarken die Funktion der Rechtsetsung, der Rechtsprechung Reichsführers-W im Reiche, im germanischen Volkstum und in der W weit über den Auftrag der Verwaltung der Siedlungsmarken hinausgehen, wird er hierbei durch einen W-Pührer vertreten. Dieser ist im Rahmen des Reichskommissariats Chef einer zentralen Dienststelle mit folgenden Arbeits-bereichen:

- 1.) Siedlungspolitik und Planung
- 2.) Siedlerauslese und -einsatz
- 3.) Siedlungsdurchführung
- 4.) Verwaltung und Finanzierung.

### Organisation der Siedlungsmarken.

- a) In jeder Siedlungsmark ist ein Markhauptmann eingesetzt, der dem Reichsführer-# für die Besiedlung der Mark verantwirtlich ist.
- b) Die Siedlungsmark ist gegliedert in Kreise und Amter.

Dem Markhauptmann unterstehen im Kreis: der Kreishauptmann im Amt; der Amtmann.

c) Die Arbeitsbereiche der Dienststelle des Earkhauptmanns sind die gleichen wie in der sentralen Dienststelle. d) Im Kreis und in den Amtern entfallen Siedlungspolitik und Siedlerauslese.

### Die Arbeitsbereiche.

Im Rinzelnen ist zu den Arbeitsbereichen der Markenverwaltung auszuführen:

- obliegt bei der sentralen Dienststelle und bei den Markhauptleuten
  die Erarbeitung der allgemeinen
  siedlungspolitischen Grundsätze
  und die Aufstellung der Grundzüge
  den Siedlungsplanes. Die Ereishauptleute sorgen im Rahmen der
  ihnen gegebenen siedlungspolitischen Weisungen für die Aufstellung
  des Kreisplanes und die Abstimmung
  der von den Amtmännern vorgelegten
  Dorfpläne.
- Zu 2.) Dem Aufgabenbereich Siedlerauslese
  und -einsatz obliegt in engster
  Zusasmensrbeit mit den Heimatgauen
  die Menschenauswahl und Menschenlenkung.
- Nu 3.) Der Siedlungsdurchführung obliegen die erganisatorischen und technischen Aufgaben der Siedlung und

die Bewirtschaftung des Grund und Bodens. Die technische Durchführung kann an natürliche und juristische Personen als Beauftragte vergeben werden.

Zu 4.) Der Verwaltung obliegt die Ordnung des volksgemeinschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in den Siedlungsmarken und ihren Bereichen, die Regelung des Lebens und Einsatzes der freadvölkischen Eräfte, die allgemeine Sicherheit, die Vermittlung des Austausches von Gütern zwischen den Marken und dem Reiche bzw. den besetzten Ostgebieten, die Erstellung und Unterhaltung der Gemeinschafts- und sonstigen öffentlichen Einrichtungen, soweit sie nicht im Zuge der Siedlungsdurchführung (vgl. 3) erstellt werden und das gesamte Finanzwesen, einschliesslich der Ausstellung von Lehnsbriefen und der Kontrolle ihrer Sinhaltung.

En gilt der Grundsatz der weitgehenden Verlagerung der Verantwortung nach unten.

G. C. C

Auf der Reichs-, Kark- und Kreisstufe sind Rechtsetzung und Vollzug vereinigt. Der Amtmann hat ausschließlich Vollzugsaufgaben.

#### Der Stedlungsgang.

- a) Die Siedlung erfolgt nach landsmannschaftlichen Gesichtspunkten (vgl.

  Vorlage vom 130.Aug. 1940). Es werden
  daher in der Regel die Siedlungswilligen eines Heimatkreises in Dorfgemeinschaften zusammengefasst. Jede solche
  Dorfgemeinschaft untersteht einem
  Siedlungsführer.
- b) Der Siedlungsführer sorgt für den dussammenhalt seiner Gemeinschaft, für die vorläufige Bewirtschaftung in dem ihm anvertrauten, im Aufbau befindlichen Borfbereich und versieht alle notwendigen Vermaltungsaufgaben. Aus dem Kreise der Siedlungsführer werden die Autmänner bestimmt. Ihnen sind die Siedlungsführer für die straffe Aufgabendurchführung verantwortlich.
- c) Siedlungsführer, Amtmänner und Kreishauptleute sollen Lehnsnehmer sein.
- d) Bei gegebener Eignung kann an einen

Siedlungsführer auch die Durchführung eines Siedlungsvorhabens als selbständiger Unternehmer übertragen werden.

Rechtsprechung.

Beim Markhauptmann, beim Kreishauptmann und beim Amtmann wird das Vericht gebildet, das aus dem Hoheitsträger als Vorsitzenden und einer bestimmten Zahl im Bereich ansässiger Männer als Beisitzern besteht.

Die Gerichte entscheiden nech den Grundgesetzen der # und des für die karken geltenden Recht.

Die Markhauptleute unterstehen der Mund Polizeigerichtsbarkeit.

Die Witwirkung des Reiches.

Der Aufbau der Gebiete erfordert die ideelle und materialle Mitwirkung der Altreichsgaue. Jeder Heimstgeu sollte die Patenschaft für mindestens je einen Ostkreis übernehmen.

### Teil B

Überblick über die Kosten des Aufbaues der eingegliederten Ostgebiete und ihre Aufbringung.

Reichsführer- hat den Auftrag erteilt, die voraussichtlich durch den Ostaufbau entstehenden Kosten festsustellen. Es ist zu prüfen, wie weit es möglich ist, die Ostsiedlung von der finansiellen und sonstigen materiellen Milfe des Reiches unabhängig zu machen; denn die vorhandenen Lasten des Reiches und die in Zukunft zu erwartenden sonstigen Reichsaufgaben sind ausserordentlich
gress.

Beim nachfolgenden Überblick über die Aufbaukosten und die Wigliehkeit der Finansierung ist zu beachten:

- a) Da die Finanzierungsprobleme des Ostaufbaues in einem einheitlichen Rahmen gesehen werden müssen, ist die Untersuchung
  auf den gesamten, Stadt und Land unfassenden Aufbau ausgedehnt worden. Die folgende Paratellung enthält naturgemäss sahlreiche Schützungen; sie kann deshalb nur
  als vorläufiger überschlag gewertet werde
- b) Im Einklang mit den von Reichsführer-H
  über den seitlichen Ablauf der Gesamtplanung gegebenen Richtlinien gehen die Dar-

legungen von den eingesliederten Ostgebieten aus. Die Ergebniese können sinngemöse auf die gleichzeitig mit den eingegliederten Ostgebieten aussubauenden
Siedlungegebiete Krim und Ingermanland
ausgedehnt werden (vgl. Teil C).

- e) Es ergibt sich, dass es nicht möglich
  sein wird, den Aufbau ausechlieselich
  oder überwiegend aus der gegenwärtigen
  Mirtechaftekraft der Siedlungsgebiete
  selbet zu entwickeln. (Tabelle I.l.).
  Vielmehr erfordert der auf verhältnismässig kurze Zeit geplante Aufbau der
  eingegliederten Ostgebiete neben der
  Wirtschaftskraft des jeweiligen Aufbaugebietes die Rithilfe des gesamten Reiches.
- die vorhandenen Werte hinaus für den Aufbau erforderlichen Mittel ausschlieselich
  aus dem Reichshaushalt zu beschaffen,wird
  es für netwendig erachtet, eine weitgehende Auflackerung der Gesautfinanzierung
  des Ostaufbaues in Teilfinanzierungen ansustreben. Hierbei werden alle hierfür
  überhaupt infrage kommenden leistungefühigen Träger des Reichsgebietes erfaset
  worden müssen.

- e) Über die <u>Finansierungemöglichkeiten</u>, die sum Aufbau der gesamten Ostgebiete herangezogen werden können, ist in II.l eine Gesamtübereicht gegeben.
- f) Die Verteilung der in den eingegliederten Ostgebieten entstehenden Aufbaukosten
  auf einselne Triger ist in Tabelle II.2
  dargestellt. Die hier gezeigte weitgehende Aufgliederung eetst allerdinge voraus,
  dass die Lenkung der Finansierung für den
  gesamten Aufbau aller Diedlungsgebiete
  im Oeten in der Hand des Reichskommiesars
  liegt. Hierdurch wird vermieden, dass die
  Anforderungen von Arbeitskrüften und Gelémitteln sich überschneiden oder zeraplittern. Der EKF muss die Möglichkeit haben,
  die einzelnen Pinanzierungsbereiche einander ansupassen und gegebenenfalls für
  Übertragbarkeit der Mittel su sorgen.
- g) Um daraulegen, wie sich die Aufbaumessnahmen und demit die erforderliche Aufbringung der Mittel seitlich verteilen,
  ist in III. vereucht, einen Zeitplan des
  Arbeite- und Geldmitteleinsatzes aufsustellen.

P-6- +

Die sich hieraus für die Aufbauträger ergebende zeitliche Belastung ist als wesentlichstes Ergebnis der Untersuchung in III.3 angeführt.

He ergibt sich im Endergebnis, dass die jährliche Belastung der einzelnen Aufbauträger durchaus im Rahmen des Möglichen bleibt. Eine Voraussetzung muss allerdinge dabei erfüllt sein, nämlich, dass die Wirtschaftskräfte von Volk und Staat eine entschiedene Wendung zum Osten nehmen.

### I. Aufbaukosten

- 1. Tabelle: Gliederung der Aufbaukosten
- 2. Briguterungen zur Tabelle.

# GLIEDERUNG DER AUFBAUKOSTEN FÜR DIE EINGEGLIEDERTEN OSTGEBIETE

|                                       | Arbeitsaufwand<br>an den Bauftellen<br>In Mill. Stunden | Koftenaufwand in Milliarden Mark |                             |          |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| AUFBAUMASSNAHMEN                      |                                                         | Insgefamt                        | Davon für reine Bauvorhaben |          |          |
|                                       |                                                         |                                  | tohn                        | Material | Inventar |
| Foritwirtichaft                       | 254                                                     | 0,55                             | 0,33                        | 0,22     | _        |
| Landichaftsgeitattung                 | 296                                                     | 0,55                             | 0,385                       | 0,165    | _        |
| Kulturbautechnik                      | 1270                                                    | 2,2                              | 1,65                        | 0,55     | _        |
| Landichaftsaufbau zulammen            | 1820                                                    | 3,3                              | 2,365                       | 0,935    | _        |
| Straßenbau                            | 230                                                     | 1,2                              | 0,50                        | 0,9      | _        |
| Reichsautobahnbau                     | 150                                                     | 1,0                              | 0,20                        | 0,8      | _        |
| Eilenbahnbau                          | 308                                                     | 1,5                              | 0,40                        | 0,6      | 0,5      |
| Walleritraßen, Vorfluter              | 1100                                                    | 2,6                              | 1, 43                       | 1,17     | _        |
| Elektrizitätsverforgung               | 230                                                     | 1,5                              | 0,30                        | 1,2      | _        |
| Verkehr und Verlorgung zulammen       | 2022                                                    | 7,8                              | 2,63                        | 4,67     | 0,5      |
| Landwirt(chafts-Aufbau                | 2192                                                    | 8,6                              | 2,85                        | 3,15     | 2,6      |
| Ländliche Nahverforger                | 220                                                     | 0,8                              | 0,28                        | 0,42     | 0,1      |
| Ländliche Fernverforger               | 50                                                      | 0,4                              | 0,06                        | 0,09     | 0,25     |
| Ländliche kulturelle Einrichtungen    | 190                                                     | 1,0                              | 0,245                       | 0,455    | 0,3      |
| Sonftiger ländlicher Wohnbedarf       | 515                                                     | 0,9                              | 0,41                        | 0,49     | _        |
| Dörfliche Nebenanlagen                | <del>34</del> 6                                         | 1,8                              | 0,45                        | 0,90     | 0,45     |
| Ländlicher Aufbau zulammen            | 3313                                                    | 13,5                             | 4,295                       | 5,505    | 3,7      |
| Industrie zusammen                    | 320                                                     | 5,2                              | 0,416                       | 0,684    | 4,16     |
| Städtischer Wohnbau                   | 3288                                                    | 9,0                              | 4,275                       | 4,725    | _        |
| Städtische kulturelle Einrichtungen   | 430                                                     | 2,0                              | 0,56                        | 0,84     | 0,6      |
| Städtische Nahversorger               | 223                                                     | 0,8                              | 0,29                        | 0,31     | 0,2      |
| Städtilche Nebenanlagen               | 692                                                     | 3,6                              | 0,90                        | 1,80     | 0,9      |
| Städtischer Aufbau zusammen           | 4633                                                    | 15, 4.                           | 6,025                       | 7,675    | 1,7      |
| Vorrichtungen für den Aufbau zusammen | 295                                                     | 0,5                              | 0,385                       | 0,115    | _        |
| Gelamtaufbau                          | 12403,8                                                 | 45,7                             | 16,116                      | 19,524   | 10,06    |

7702

### I.2. Erläuterungen sur Tabelle: Gliederung der Aufbaukosten.

Bei der Zusammenstellung der Aufbaukosten handelt es sich vorerst nech um eine grebe Schützung aufgrund der vorliegenden z.T. noch unvolletändigen Planungen. Mit deren Fortschreiten muss die Aufstellung verfeinert, ergänst und unterbaut werden.

Als Ziel des Aufbeues ist sugrunde gelegt, die eingegliederten Ostgebiete zu vollentwickelten, den gesündesten Teilen des Altreiches Ehnlichen Gebieten aufzubauen.

Es ist versucht, diejenigen Geldmittel zu erfassen, die nach dem Baukesteninder 1938/39 für den endgültigen Aufbau der eingegliederten Ostgebiete erferderlich sind. Dabei wird unterstellt, dass eine normale Vergabe der Aufträge an Unternehmer erfolgt; es können also s.B. durch kolonnenzässigen Einsats von billigen Arbeitskrüften Ersparnisse ersielt werden.

Die Aufbaumusenahmen sind nach dem Gesichtenunkt ihrer techmischen Zusammengehörigkeit gegliedert. Dabei ist unterschieden zwischen

on the state

- 1. Landschaftsaufbau,
- Schaffung des Verkehrs- und Versorgungsnetzes.
- 3. ländlicher Aufbau,
- 4. Industricaufbau,
- 5. städtischer Aufbau.

Zu diesen Kosten müssen noch die allgemeinen Unkosten hinzugezählt werden, die für

- Zwischenzinsverluste,
- Umsiedlungen (hierzu gehört z.B. auch die Erstattung von Eetriebsverlusten, die den Betrieben in der Zeit der Umsiedlung und während der Anlaufzeit entstehen),
- Werbung (z.B. Steuererleichterung),
- Uberwachung und Lenkung des Aufbaues entstehen und die sich z.Zt. schwer erfassen lassen. Sie werden daher bei den folgenden Untersuchungen nicht berücksichtigt.
- 1. Im Landschaftsaufbau sind

Aufforstung

Landschaftsgestaltung und kulturbautschnische Massnahmen

zusemmengefasst. Durch sie wird die dem

deutschen Mensehen heimatgewohnte Umgebung geschäffen und die landwirtschaftliohe Mutsung nach deutschem Yorbild überhaupt erst ormäglicht.

## a) Forstwirtschaft icher Aufbau.

Aufgrund der Feststellungen, die anschlisssend an des Abkommen über die
Aufforstung und die Regelung der Eigentumsverhältnisse an WaldFlächen in den
eingegliederten Ostgebieten vom 15.7.41
swischen Reishaführer-H, Reichskommisser
für die Pestigung deutschen Volkstums,
und dem Reichsforstmeister getroffen
eind, müssen en. 11.000 okn aufgeforstet bzw. nachgeforstet werden.

### b) Landachaftsgestaltung.

Es handelt sich hier vor allem um die wasserwirtschaftlich und klimatologisch wichtige Pflanzung der Haupt- und Behutzpflanzungen sowie der Feldhecken, die Bepflanzung von Uferstreifen, Steil-hängen, abflusslosen Senken usw. Diese Massnahmen erstrecken sich über die gesamte landwirtschaftliche Hutsflüche der eingegliederten Ostgebiete von en. 55.000 gkm.

East 40 % der künftigen landwirtschaftlichen Mutzfläche und ein groseer Teil
der Aufforstungsgebiete leiden unter
etauender Müsse. Es ist daher neben der
in 2.d) - Masserbau - enthaltenen
degelung der Hauptvorfluter die Anlage
von Gräben, Drainagen usw. in grossen
Umfang erforderlich.

## 2. In der Schaffung des Verkehrs- und Versorgunganetzes sind zusemmengefasst:

- a) Strassenhau,
- b) Reichsautchahnhau,
- o) Bisenbalinban,
- d) Wasserbau. Rogelung der Rauptvorfluter, Rau von Schiffahrtswegen,
- e) Bau der Elektrisitätsersenger und des Verteilernetses.

#### a) Strassentau.

Arfaset sind Reichsstrasson, Landstrasson I.O. und II.O. Als Ziel ist
gesetzt, die Strassonnetzdichte von
Ostprensson zu erreichen; wenn auch dieee Dichte noch unter Reichedurchschnitt
liegt, wird das Netz dank des einheitlichen Siedlungeaufbaues in den einge-

gliederten Ostgebieten voraussichtlich den gleichen Zweck erfüllen wie das dichtere Altreichenets.

#### b) Reichsautobahnbau.

Enteprochend dem gegenwärtigen Stand der Flamung ist sunächst der Bau von zwei Herd-Süd- und zwei Ost-West-Strokken vorgesehen.

## e) Eisenbalmbauten einschliesslich Kleinbahnbauten.

Reben dem Bau neuer Haupt- und Rebenbahnlinien sind vor allem Ergünsungearbeiten an dem vorhandenen Streekennets erforderlich. Um die vorwiegend landwirtschaftlichen Gebiete, die zunachet noch nicht über einen hohen laufenden Transportbedarf verfügen, jedoch in der Bestellungs- und Erntezeit einen Spitzenbedarf an Massengütern haben, mit allem Notwendigen versorgen su können, ist sunMohst der Ausbau eines leistungsfühigen Mleinbahnnetzes vorgeschen. Es dient bereits in der Aufbauzeit für den Material transport und kann ephter nach Bedarf auf Hormalepur umgestellt werden.

d) Wasserhau; Pegelung der Hauptvorfluter, Bau von Schiffahrtswegen.

Es ist die Regelung der grossen Vorfluter vorgesehen, die erst die Voraussetzung für Inangriffnahme der kulturbautechnischen Massnahmen und demit für
die ländliche Besiedlung überhaupt
sehafft. Als Schiffahrtewege sind vorgesehen die Schiffbarmschung der Weichsel und der Warthe, soweit sie in das
Gebiet der eingegliederten Ostgebiete
gehören, der Ausbau des Brahe-NetseManals, des Gopleseskanals, des OderWarthe-Kanals.

e) Bau der Elektrizitätserzeuger und des Verteilernetzes.

Erfaset sind: der Ausbau grosser und
kleiner Elektrisitätserzeuger (Wärze-,
Tasser- und Vindkraftwerke) und des
Verteilernetzes, Anschluss an die
Reichssaumelschiene, Ausbau der Gausasmelschienen und der gebietlichen Verteilung (bis zum Hauftdorf) nebst Errichtung der Umspannstationen. Die vorgeschene Fetzdichte, die sich der brendenburgisch-pennerschen angleicht, ist
- wie des Etrassennets - leistungsfähiger wie in den Altreichsgebieten, da
der Siedlungsaufbau im eingegliederten

Osten einheitlich entwickelt wird.

#### 3. Der Mindliche Aufbeu umfasst:

- a) den Aufbau und die Ausstattung der landwirtschaftlichen Betriebe,
- b) den Aufbau der nichtlandwirtschaftlichen, für die Versorgung der Bevölkerung erforderlichen Betriebe.
- c) den Aufbau von Industriebetrieben auf dem Lande,
- d) die Errichtung ländlicher kultureller Einrichtungen.
- e) Deckung sonstigen ländlichen Wohnbedarfs,
- f) Errichtung äbrilicher Rebenanlagen.
- a) Aufbau und Ausstattung landwirtschaftlicher Betriebe.

Die Besiedlung der früher kongresspolnischen Gebiete bedeutet einen fast
vollständigen Neuaufbau, die Besiedlung
und Bereinigung der bis 1918 sum deutschen Reich gehörigen Gebiete einen
tiefgehenden Umbau, der sumindest die
Hülfte des Bestehenden berührt. Das
Ziel der Besiedlung ist durch die Allgemeine Anordnung Nr. 7/II vom 26.11.40
des Reichskommissers für die Festigung
deutsehen Volkstume gegeben.

In den Aufbeukosten sind auch die Kosten für Inventarausstattung der Betriebe enthalten im Minblick darauf, dass ein Teil der Answeiedelnden nicht über erforderliches Fapital verfügt.

- b) Aufbau der nichtlandwirtschaftlichen, für die Versorgung der Sevölkerung erforderlichen Betriebe.

  Standort und Grösse der für die Versorgung der Sevölkerung erforderlichen Betriebe (Nahversorger) ergibt sich folgerichtig aus der Bevölkerungsdichte (Ziel: 30 Binwohner /qkm) und dem sozialen Sevölkerungsaufban. Panach werden auf dem Lande en. 40.000 Nahversorgerbetriebe errichtet bzw. ausgebaut werden missen.
- So handelt sich hier vor allem um landwirtschaftliche Folgeindustrien (Zuoker
  fabriken, Zonservenfabriken, Kartoffelflockenindustrien usw.) und um typisch
  ländliche Industrien (Sägewerke, Ziegeleien, Keisförderung usw.). Ihr Vorhandensein ist zum Unterbau des ländlichen irtschaftslebens erwünscht.

d) Errichtung ländlicher kultureller Einrichtungen.

Hier ist die Errichtung der Gemeinschaftshäuser, Schulen, MJ-Unterkünfte, der H.S.V.-Stationen, Eindergürten und Anlagen für Leibesübungen erfasst.

- Deckung sonstigen ländlichen Wehnbederft
  Meben den mit den landwirtschaftlichen
  Betrieben verbundenen Wehnungen ist die
  Errichtung einer Anzahl selbständiger
  Wehnbauten erforderlich für Lehrer,
  Arste, Beante, Arbeitadienstführer,
  Strassenwärter usw. sowie für die Arbeiter in den auf dem Lande befindlichen
  Industrien.
- Unter dörflichen Nebenanlagen eind verstanden: Geseindestrassen, Wirtschaftewege, dörflichen Stromverteilungsnetz,
  evtl. Windkraftanlagen bzw. Mutsung
  kleiner örtlicher Wasserkrafte, Wasserversorgung und -verteilung, Pernsprechnets, Wirtschaftshof und desem Ausstattung, versaltungsmässige Zinrichtungen;
  die Posten hierfür sind mit einem Münftel der übrigen Baukosten angenommen.

#### 4. Der Industriesufbau.

Die hierfür entstehenden Kosten eind nur schwer zu schützen. Unter der Annahme, dass im Endsustand die Besastbevülkerung 80 Men schen / qkm betragen soll, müssen noch es. 650.000 industrielle Arbeitsplätze geschaffen werden. Je nach Art der Industrie kostet der Ausbau eines Arbeitsplatzes einschliesslich Bau und Einrichtung 6.000 bis 10.000 RM, im Durchschnitt also 8.000 RM.

#### 5. Im sthatischen Aufbau sind enthalten:

- a) stildtischer Johnbau.
- b) Aufbau der städtischen Mahversorgungebetriebe,
- o) Errichtung städtischer kultureller Einrichtungen,
- d) Errichtung stildtischer Webenanlagen.

#### a) Stidtischer Johnbau.

Aufgrund des angestrebten Bevölkerungsaufbaues in den eingegliederten Ootgebieten wird die etädtische Bevölkerung
atwa 4,3 Millionen betragen. Diese Zahl
verlangt in den ersten 20 Jahren das
Vorhandensein von 1 Million Wehnungen,
die teils durch Reparatur oder Umbau
vorhandener Wehnungen, teile durch Abrise und durch Reubau geschaffen

warden müssen. Die Wohnungen eind im Einblick auf die bevölkerungspolitischen Notwendigkeiten durchschnittlich grösser als im Altreich angenommen.

## b) Aufbau der städtischen Habversorgungsbetriebe.

Die zur Versorgung der städtischen Bevölkerung erforderlichen Betriebe sowie
diejenigen, die zugleich für die ländliche und die städtische Bedarfsdeckung
sorgen, sind mit 45.000 angenommen. Ein
Teil dieser Betriebe ist bereite vorhanden, ein Beil muss ausgebaut, ein
grosser Teil muss erst neu geschaffen
werden.

## c) Brrichtung der städtischen hulturellen Einrichtungen.

Heben den Anlagen, mit denen auch des Land ausgestattet wird, gehören hierher: Höhere Schulen, Fachschulen, Monmert- und Theaterstätten, Frankenhäuser.
Im Hinblick darauf, dass ein Teil dieser Gemeinschaftsanlegen später aus der eigenen Eraft der Bürgerschaft heraus erstellt werden wird, sind bei der Erreshnung der Baukosten hier sunächet
nur die lebensnotwendigsten Einrichtungen berücksichtigt.

Zu den bereits unter den dürflichen
Kobenanlagen aufgeführten Einrichtungen kommen noch hinzus Gasvereorgung
und -verteilung, Entwässerungseinrichtungen, städtische Kahverkehrsanlagen.

## 6. Vorrichtungen für den Aufhau.

Ahmlich einer grossen Baustelle bedarf auch der Ostaufben einer Anzahl vorberettender Massnahmen. Es handelt sich we

- Erfassung der Arbeitskr'fte,
- kolomenmässige Eusameenstellung und Schulung eines Teiles der Arbeitskrüfte,
- Errichtung von Baustoffindustrien (Ziogeleien, Standardwerke), die nach abschluse des Aufbaues in diesem Umfang
  nicht mehr benötigt werden und gegebenenfalls umgestellt werden müssen,
- Anlage eines eigenen Kleinbahnverkehrenetzes zum Materialtransport, da die
  Reichsbahnanlagen den zusätzlichen Transport nicht übernehmen können und das
  Strassennetz eine Belastung im erforderlichen Umfang nicht verträgt,
- Binrichtung der Versorgungsstellen für die Arbeitekelennen, Herstellung und laufende Ergänsung der transportablen

10,000

Arbeitslager, Einrichtung der ersten Baustellen usw.

## II. Finansierung.

- 1. Darlegung der Finanzierungsmöglichkeiten
- 2. Tabelle: Verteilung der Aufbaukosten auf einzelne Träger
- 3. Brikuterungen zur Tabelle.

### II.1. Darlegung der Finanzierungsmöglichkeiten.

Der Aufbau der Ostgebiete wird finanzielle Anforderungen sehr grossen Ausmasses stellen. Die Grenzen des auftretenden Bedarfe werden durch das Tompo dos Aufbaues und durch die raumliche Ausdehnung des Aufbaubereiches bestimmt. In joden Falle wird erforderlich sein, dans die gesante deutsche Finanspolitik der nMahatan und weiteren Zu unft in starken Macse auf den Osten ausgerichtet und dabei auch grundoMtslich "vom Osten hor" bestimst wird; mindestens wird in threm Bereich eine entscheidende Schwergemichteverlagerung nach dem Deten notwendig sein. Die Finansprobless des Cotens müssen dahei schlechthin als Reichsprobleme angesehen werden; sie sind auf keinen Fall - wie nur su oft in der Vergangenheit - ale "provinsielle Angelegenheiten" su behandeln.

Bei sunächst theoretischer Betrachtung ergeben sich verschiedene Möglichheiten der Finanzierung. Be ist dabei grundsätzlich zu unterscheiden swischen

- a) der Deckung des einmaligen Investitionabedarfs
- b) der Finanzierung des im Zusemmenhang damit und anschliessend entstehenden <u>lenfenden</u> <u>Redarfs.</u>

1.

Auf jeden Fall muss angestreht werden, dass der laufende Bedarf aus der eigenen, wachsenden Eraft der Ostgebiete aufgebracht wird; das setzt die Schaffung eines entsprechenden Finanzsystems mit ausreichenden eigenen Einnahmemöglichkeiten der Ostgebiete voraus.

Bei der Deckung des Investitionsbedarfe muss unterschieden werden zwischen Aufwendungen, die einen reinen Zuschuss darstellen, also zu nicht ertragbringenden Anlagen führen, und solchen Aufwendungen, die ertragbrin erde Anlagen begründen. Reiner Zuschussbedarf muss nach Möglichkeit durch ordentliche Mittel, d.h. durch endgültige Einmahmelgedeckt werden, während für Aufwendungen, die zu ertragbringenden Anlagen führen, die Möglichkeit der Kreditfinanzierung gegeben ist. Für die Bekkung des Investitionsbedarfes stehen allgemein folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- 1. Volle oder teilweise Pinanzierung aus allgemeinen Mitteln des ordentlichen Reichshaushalts.
- 2. Volle oder teilweise Pinanzierung aus Mitteln des ausserordentlichen Reichshaushalts, also aus Inanspruchnahme des Reichskredite.

- Reparationen der besiegten Gegner, falls im allgemeinen aussenpolitischen Rahmen an derartige Möglichkeiten gedacht wird.

  (Praktiech wäre das gleichbedeutend mit dem Fall 1, da derartige Mittel über den erdent lichen Reichshaushalt fliessen würden).
- 4. Finanzierung aus den Erträgnissen oder aus der Substanz eines Sondervermögens, das aus möglichet allen wirtschaftlichen Werten des Aufbaugebietes, soweit diese Werte in Reichseigentum genommen sind oder gebracht werden können, gebildet wird.
- 5. Heranziehung des privaten Kapitalmarktes, gegebenenfalls unter Zugrundelegung der Vermögenswerte des Sendervermögens.
- 6. Finanzierung besonders geeigneter Aufgaben insbesondere auf kulturellem Gebiete durch bestimmte Eörperschaften und Einrichtungen des Altreichee.
- 7. Kreditschöpfung im Rahmen des Reiches oder der einselnen nicht in das Reichsgebiet einbezogenen Aufbaubereiche, dort gegebenenfalls auf der Grundlage des Sondervermögens.

Für die Aufwendungen, die zu ertragbringenden Anlagen führen, kommen in erster Linie Mittel des Reichskredits (2), Mittel des privaten Kapitalmarktes (5) und solche aus der Kreditschöpfung (7) in Betracht.

## Erläuterungen zu den Punkten 1 bis 7.

## Zu 1. (Finangierung aus Mitteln des ordentlichen Seichshaushalts).

Der Vorzug dieser Methode besteht darin, dass endgültige Beckungsmittel zur Verfügung gestellt werden, keine Mückzahlungspilichten entstehen, die Aufbaußebiete unmittelbar nicht belastet werden. Es ist aber ansunelmen, dans aus dieser welle wegen der constigen Beanspruchung des ordentlichen Reichshaushalts Mittel nicht im notwendigen Umfange beschafft werden können.

Im Rahmen des ordentlichen Reichshaushalts kann auch deren gedacht werden, eine Zweckbindung bestimmter Mittel eintreten zu lassen, also etwa einen Teil des Aufkommens der Binkommen- und Törperschaftesteuer oder anderen grossen Steuern für den Getaufbau zu binden.

Ferner ist eine allgemeine, das Altreich treffende Oststeuer (Ostaufbausteuer) im Ausammenhang mit der nach Friegsende vermutlich nicht zu umgehenden Referm dem Reichesteuersystems zu erwägen. Diese Oststeuer wäre so. auszubauen, dass jeder deutsche Volkagenosse im Altreich sich auch leistungemässig unmittelbar am Ostaufbau beteiligt fühlt. Benn das grosse geschichtliche Werk des Getaufbaues muss in jeder Beziehung zu einer Angelegenheit des gesamten deutschen Volkes gemacht werden. Die
Pragen der Oststeuerhilfe werden dadurch
nicht berührt, weil diese nicht unmittelbar
der Finanzierung sondern der Ostwerbung
dient.

Neben der allgemeinen Getaufbausteuer ist anch an die Heranziehung bestimmter Steuerarten für den Ostaufbau zu denken. (Vergleiche das unter Seite 58 zur Frage der Uzwandlung der Hauszinssteuer Gesagte).

## Zu 2. (Finanzierung aus Mitteln des ausserordentlichen Reichshaushalts).

Die Anwendung dieser Sethode hängt unter anderem von der weiteren Ereditentwicklung im
Bereiche der Reichafinanzen ab. Es ist zu vermuten, dass bei der starken Ereditinanspruchnahme durch die Eriegefinanzierung der Spielraum in den kemmenden Jahren hier eng sein
wird.

Für die Abwicklung des durch Inanspruchnahme des Reichskredite entstehenden Schuldendienstes (Tilgung und Verzinsung) stehen folgende Migliohkeiten aur Verfügung:

- a) Binstellung der Mittel für den Schuldendiens in den ordentlichen Beichshaushalt (dieses Verfahren würde sich von der Methode 1 nur dadurch unterscheiden, dass die Aufbringung des Bedarfs an endgültigen Deckungemitteln auf einen weiteren Seitraum verteilt wird).
- b) Ganze oder teilweise Leistung des Schuldendiemstes aus den Erträgnissen, gegebanenfalle sogar aus dem Bestand eines zu bildenden Sondervermögens.
- Unter den hier bestehenden Nöglichkeiten kommt vor allem der Einentz von fremdvölkischen Arbeitskröften infrage (z.B. Eriegagefungene, Zivilgefungene, Polizeigefangene). Es besteht nuch die Möglichkeit der Einführung einer allgemeinen Arbeitspflicht als Ersatz für die in diesen Gebieten wegfallende militärische Dienstpflicht der Fremdvölkischen.
- Zu 4. (Finanzierung aus einem Sondervermögen).

  Im Sinne des Grundgedankens, den Aufbau möglichst weitgehend auf die Vermögenewerte und
  Volkskräfte der Siedlungsgebiete selbst abzustellen bzw. in anderer feiss auf eigene Füsse

su stellen und ven Zuschüssen, Kentingenten und Bewilligungen dritter Stellen unabhängig su machen, wird es für erforderlich gehalten, in form eines Sondervermig ene einen besonderen Vermögensbestand des Beichskommissars su bilden.

In dieses Sondervermögen sellen fligemen:

- a) Das land- und ferstmirtechaftlich genutate Grundvermögen.
- b) Sonstiges Grundvermögen.
- c) Verkaufserl se für Grundvermögen.
- d) Sonstiges Vermögen, insbesondere gewerbliche Betriebe.
- e) Bigone Einnahmen aus Grundvermügen (Vermietung, Verpachtung, Gewinne).
- f) Ansahlungen und Amortisationen von Siedlerk
- g) Betriebe und Vermögensmassen ausserhalb des Biedlungsgebietes, die der Biedlungsaufgabe gewidnet sind.
- h) Der Gegenwort aus dem Einsats fremdvölkisoher und sonstiger verfügberer Arbeitskrifte.

Da so su bildende Sondervermögen ist nicht gleichartig mit der Erscheinungsform des Sondervermögenn, wie sie sich bis jetzt bei

000

Reichebahn, Reichepoet und den Eigenbetrieben der deutschen Gemeinden ergeben hat. Allen diesen bichorigen Anwendungefällen des Begriffon Condervermögen ist gemeinsam, dass jeweils ein geschlossener Betrieb baw. eine einheitliche Unternehmung vorliegt. Diese dienen einem bestiamten Unternehmenasweek, für den eich kaufmännische Bewirtschaftungsgrundslitze und das Siel einer Unternehmungerentabilität ergehen. Das Sondervermägen des Reichskommissers weicht hiervon entscheidend ab, da es sich wa eine gegebeneufalle uneinheitliche Vernögensmasse handelt, die in ihren einzelnen Teilen. nicht einem gleichen Betriebs- bzw. Unternehmenszweek dient. Entgegen der herkömmlichen Verwendung von Sonderverwögen ist hier vielmehr seine Aufgabe, Finanzierungegrundlage bzw. Finanzierungequelle su sein. Daraus ergibt sich, dass beim Sondervermögen des Reichskommissers die Vermögeneerhaltung nicht unbedingt notwendig ist, da der Finanzierungsprosess sines Tages abgeechlossen sein muse, someit es eich um Deckung des Investitionsbedarfe handelt. Es kann also gegebenenfalls auch der Beetand des Sendervermögens für Swecke der Finanzierung angegriffen werden. Bes Sondervermbgen ist die Grundlage eines eigenen Finanzierungetrilgers.

## 20 6. (Finanzierung durch bestimmte Wrperschaften und Einrichtungen des Altreiches).

Hier ist der Gedan'e der Patenschaften fruchtbar su machen. So könuten z.B. wehlhabende Gemeinden des Altreiches sum Ausbau von Schulen,
Volkabibliothehen usw. im Aufbaugebiet beitragen. Ferner könnte der Beichestend des Beutschen Handwerks sum Aufbau der Handwerksbetrie
be, die übrigen Organisationen der gewerblichen Firtechaft für ihre betreffenden firtschaftegruppen wirksame Mithilfe leisten.

## Zu 7. (Finanzierung durch Geld- bss. reditechtpfung).

Angesichte der storken Inamspruchnahme dieser Finanzierungsmethode im Rahmen der Triegafinanzierung muss bei ihrer Heranziehung für den Getaufbau ernethaft die Frage gestellt werden, wo die Grenzen für eine wolche reditschöpfung zu suchen eind. Die Kredit- bzw. Geldschöpfung kann als geeignetes Finanzierungsmittel in Anspruch genommen werden (vergleiche das Beiepiel der Zentralnotenbank der Ukraine), wenn die erforderlichen velkswirtschaftlichen Reserven (in Rorm von Grund und Beden, Arbeitskrüften, Pohstoffen usw.) vorhanden sind und durch den rediteinsatz einer werteschaffenden den Verwendung sugeführt werden. Dabei spielt

neben der allgemeinen Vertrauenslage des Zeit moment (Spanne zwischen Inanspruchusche des Notenbankkredits und seiner endgültigen Ab-deckung aus den Erträgen der geschaffenen An-lage) eine wesentliche Rolle.

# VERTEILUNG DER AUFBAUKOSTEN AUF DIE EINZELNEN TRÄGER

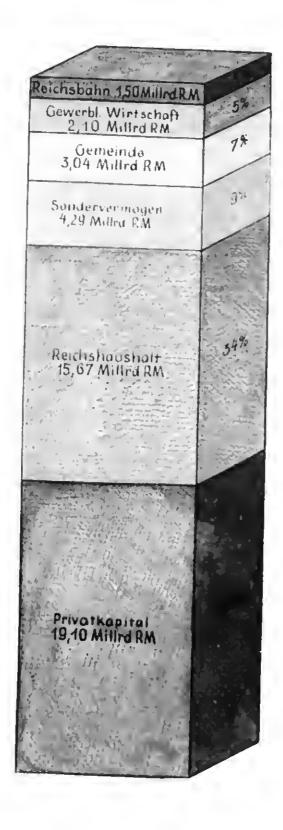

## 11 20

## VERTEILUNG DER AUFBAUKOSTEN AUF EINZELNE TRÄGER IN DEN EINGEGLIEDERTEN OSTGEBIETEN (IN MILLIARDEN RM)

|   | AUFBAUMASSNAHMEN                    | Gefamt-          | VERTEILUNG DER AUFBAUKOSTEN AUF VON DEN AUFBAUKOSTEN |                              |      |                                         |                            |                                          |                     |           |                                               |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------|
|   |                                     | aufbau<br>koften | Ordenti.<br>Reichs-<br>haushalt                      | Reichs-<br>bahn-<br>vermögen | 1    | Vermögen<br>der Org. der<br>gew.Wirlch. | Sonder-<br>vermögen<br>RKF | Anleihen<br>aus privaten<br>Kapitalmarkt | บทd<br>zinsbringend | abernicht | weder amor-<br>tilierbar noch<br>zinsbringend |
| 1 | Foritwirtichaft                     | 0,55             | 0,21                                                 |                              | -    |                                         | 0,34                       |                                          | 0,55                |           |                                               |
|   | Landichaftsgestaltung               | 0,55             | 0,06                                                 |                              | 0,20 | _                                       | 0,25                       | _=_                                      |                     |           | 0,55                                          |
|   | Kulturbautechnik                    | 2,2              | 0,50                                                 |                              | 0,90 |                                         | 0,80                       |                                          |                     |           | 2,20                                          |
|   | Landichaftsaufbau zulämmen          | 3,3              | 0,77                                                 |                              | 1,14 |                                         | 1,39                       |                                          | 0,55                |           | 2,75                                          |
| 2 | Straßenbau                          | 1,2              | 1,00                                                 |                              | 0,10 | _                                       | 0,10                       |                                          |                     |           | 1,20                                          |
|   | Reichsautobahnbau                   | 1,0              | 1,00                                                 |                              |      |                                         |                            | _                                        |                     |           | 1,00                                          |
|   | Eilenbahnbau                        | 1,5              |                                                      | 1,50                         | _    |                                         | _                          |                                          | 1,50                |           |                                               |
|   | Wallerstraßen, Vorfluter            | 2,6              | 1,60                                                 | _                            | 0,20 |                                         | 0,80                       |                                          | 1,00                |           | 1,60                                          |
|   | Elektrizitätsverforgung             | 1,5              |                                                      |                              |      | 1,50                                    | _                          | _                                        | 1,50                | _         | _                                             |
| 1 | Verkehr und Verforgung zufammen     | 7.8              | 3,60                                                 | 1,50                         | 0,30 | 1,50                                    | 0,90                       | 1                                        | 4,00                | 124       | 3,80                                          |
| 7 | Landwirtschafts-Aufbau              | 8,6              | 4,10                                                 |                              |      |                                         | 1,80                       | 2,70                                     |                     | 2,70      | 5,90                                          |
| 3 | Ländliche Nahverforger              | 0,8              | _                                                    | _                            | _    | 0,10                                    | _                          | 0,70                                     | 0,80                |           | _                                             |
|   | Landliche Fernverforger             | 0,4              | _                                                    | _                            |      | 0,50                                    |                            |                                          | 0,40                | _         |                                               |
|   | Ländliche kulturelle Einrichtungen  | 1,0              | 0,50                                                 | -                            | 0,50 | _                                       | _                          |                                          | _                   |           | 1,00                                          |
|   | Sonstiger ländlicher Wohnbedarf     | 0,9              | 0,20                                                 | _                            | _    | -                                       | _                          | 0,70                                     | 0,70                | _         | 0,20                                          |
|   | Dörfliche Nebenanlagen              | 1.8              | 1,00                                                 | _                            | 0,20 |                                         |                            | 0,60                                     | 0,80                |           | 1,00                                          |
|   | Ländlicher Aufbau zufammen          | 13,5             | 5,80                                                 | -                            | 0,70 | 0,50                                    | 1,80                       | 4,70                                     | 2,70                | 2,70      | 8,40                                          |
| 4 | industrie zusammen                  | 5,2              | 0,20                                                 | -                            | _    | _                                       |                            | 5,00                                     | 5,00                | _         | 0,20                                          |
| 5 | Stadtischer Wohnbau                 | 9,0              | 2,00                                                 | _                            | _    |                                         | _                          | 7,00                                     | 7,00                | _         | 2,00                                          |
|   | Städtische kulturelle Einrichtungen | 2.0              | 1,00                                                 |                              | 0,50 | _                                       |                            | 0,50                                     | 0,50                |           | 1,50                                          |
|   | Städtische Nahversorger             | 0,8              | -                                                    | _                            | _    | 0,10                                    |                            | 0,70                                     | 0,80                | _         | -                                             |
|   | Städtische Nebenanlagen             | 3,6              | 2,00                                                 | _                            | 0,40 | _                                       | _                          | 1,20                                     | 1,80                | ***       | 1,80                                          |
|   | Städtischer Aufbau zusammen         | 15,4             | 5,00                                                 | -                            | 0,90 | 0,10                                    | <b>—</b> .                 | - 9,40                                   | 10,10               | - To 1    | 5,30                                          |
| 6 | Vorrichtungen für den Aufbau zul.   | 0.5              | 0,30                                                 |                              | A    | -                                       | 0,20                       | 10.                                      | 32                  | 1         | 10,50                                         |
|   | Gelamtaufbau                        | 45,7             | 15,67                                                | 1,50                         | 3,04 | 2,10                                    | 4,29                       | 19,10                                    | 22,35               | 5,00      | 18,35                                         |

7701

II.3. Briëuterungen zur Tabelle: Verteilung der Aufbaukesten auf einzelne Träger.

Bei der Aufbringung der für die Aufbaumassnahmen erforderlichen Mittel ist der Grundgedanke vorherrschend, die Gesamtfinanzierung
des Ostaufbaues in eine Reihe von Teilfinanzierungen aufzuleekern. Zu den einzelnen Poeter
der Aufbaukesten ist hinsichtlich der Aufbringung folgendes zu bemerken:

#### 1. Forstwirtschaftlicher Aufbau.

Mier können durch Felonnenweisen Minnatz

von Kriegegefan enen und Bonstigen fremdvölkischen Arbeitskräften bei der Aufforstung wesentliche Mittel einzespart werden.

Die nicht unbeträchtlichen Einnahmen aus
den bereits ertragebwerfenden Forsten könnten zweckgebunden und für die Finanzierung
des forstwirtschaftlichen Aufbaues verwendet werden.

#### 2. Landschaftsgestalture.

Bei der Landschaftsgestultung ist neben der Heranziehung von Kriegsgefangenen und sonstigen fremdvölkischen Arbeitskrüften die Inskepruchnahme von Hand- und Spahn-diensten der Gemeindeungehörigen vorzusehen.

9997 C

#### 3. Milturbautechnik.

Hier wird man mit einer langemeren, aber über längere Zeit eich erstreckenden Inarspruchnahme der Mittel rechnen können. Dinsatz von Kriegsgefangenen usw. ist möglich.
Auch hier ist an den veg der Genei. "baftehilfe su denken, wie er sich unter anderen
in einzelnen ostpreussischen Kreisen bewährt hat.

#### 4. Strassombau.

Auch hier ist gegebenenfälls grösserer kolonnenweiser Einsatz von Kriegegefangenen oder niedrig au entlohmenden fremdvölkischen Arbeitakräften möglich.

#### 5. Peichaautsbahnen.

Hierzu minste eine Finanzierung aus allgemeinen Reichsmitteln im Susammenhang mit
dem Aufbauddes gesamten Reichsmutobahnnetmes stattfinden. Im übrigen gilt das zu
4. Gesagte.

#### 6. Eisembahnbauten.

Für die Risenbahmbauten muss der Finanzierungeapparat der deutschen Reichsbahn in Anspruch genommen werden, die im Rahmen ihres Sondervermigens vorgugehen hat und von sich aus vermitlich den Kapitalmarkt in Anspruch nehmen wird.

#### 7. Hasserstrassen und Vorfluter.

Ein wesentlicher Teil der erforderlichen Leistungen kann hier durch kolonnenweisen Einsatz von Eriegsgefangenen new. abgeholten werden.

#### 8. Elektrizitätsversorming.

Die gesamtdeutsche ElektrizitStewirtechaft muss zu einer Leistungsgemeinschaft zusemmongeschlossen werder, die die Finanzierung der Bhergieversorgung der Ostanfbaugebiete sur Aufgabe erhilt. Die Mittel missen aus . dom Enpitalmarkt, aus Selbstfinanzierungsquellen und gegebenenfalls aus einer entsprechenden Tarifpolitik der deutschen Elektrizithtewirtschaft gewonnen werden; bei letzterar wäre unter Umständen en eine regionale Differenzierung zu ungunsten der Gebiete zu denken, die bisher verzugeweise mit Mnorgieversorgungeanlagen ausgestattet waren. Der Lindwirtschaft des Altreiches darf bei dieser Masenahme kein Scheden erwachsen.

Die hier au investierenden Mittel führen teilweise au ertragbringenden Anlagen.

Grundentalich kann dechelb dabei die Inanopruchnahme des spitalmurites in heträchtlichem Mafang als ameckmissig bezeichnet werden. Gegebenerfalls wäre im einselnen noch au entzeheiden, ob mun den Teg der Pfandbriefemission durch einen besonderen Finanzierungsträger wählt oder ob der Reichskredit in seinen verschiedenen hier infrage Fosmenden Formen in Anspruch genommen worden soll.

Einer etwaigen Pfm dbriefemission wirden folgende Schwierigseiten entgegenetehen:

- a) Notwendigheit der Zineabwälzung auf den Esichsflakus, da die aufgrund der Artragoffhigkeit und Finderzahl ermittelten Tilgungsbeträge (Teil A., 3.8 ) Zinsen nicht enthalten und im allgemeinen
  die Siedler Bittel für eine Verninsung
  nicht aufbringen können.
- b) ist im Augenblick micht zu erkennen, ob zur gegebenen Zeit der apitalmar t für die Unterbringung der Pfundbriefe offen stehen wird. Keinesfalls darf das Tempo

der Siedlung von der Köglichkeit abhöngig sein, Pferdbriefe auf dem Kapitalma
markt untersubringen. Der Rinsets des
Reichskredite würde eine etwaige Pfandbriefemission wirksam unterstitzen können und den Siedlungsfortgang unabhängig
von der Lage des Pfandbriefmarktes maohen. Allerdinge ist seine Inanspruchnahme stark von der subünftigen Inanspruchrahme des Reichskredits für anderweitige Zwecke abhängig.

Wird, soweit er nicht ummittelbar su erträgbringenden Anlagen führt, aus Mitteln
des ordentlichen Reichshaushalts aufgebracht werden missen. Eine wesentliche Erleichterung des Finanzierungsprezenses
wird sich ergeben, wenn auf längere Seit
billige fremdvölkische Arbeita rafte zur
Verfügung stehen. Im übrigen bildet die
Grundlage der Finanzierung das Sondervermögen.

### 10. Aufhau der ländlichen Kahversorger.

Hier wird in entscheidendem Um'ang an Selbatfinanzierung zu denken sein. Soweit dies nicht miglich ist, aber auf die Ansetzung bestimster Personen besonderer Wert gelegt wird, kann man an die Finanhierung durch Beichsorganie tionen denken. So könnte s.B. der Reichsstand des Peutschen Handwerks die Ratenschaft für den
Aufbau des Handwerks in den Ostgebieten
übernehmen und die erforderlichen zusätslichen Rittel durch Walage auf die geeigneten Handwerksbetriebe des Altreiches gewinnen.

#### 11. Lindliche Persversorger.

He gilt hierfur das su 10. Sesagte.

## 12. Aufbau der Mindlichen kulturellen Minrichtungen.

Be wäre hier an eine Gemeinschnftchilfe der deutschen Gemeinden zu denken. Vor allem die stärker industrialisierten Gemeinden der Mitte und des Gestens des Seiches verfügen über eine hohe Finanskraft, wie sie zur Zeit insbesondere im Gewerbesteueraufkommen in Erscheinung tritt. Zu erwägen wäre, ob hier ein unmittelbares Patenschaftssystem swedbmässig sein wärde, wie de im Weltkrieg mach der Befreiung Ostpreussens für den Gedernufbau der serstörten ostpreussischen Gemeinden durchgeführt worden ist. Die Beschränkung auf kulturelle Aufbaumassnahmen würde die Weranziehung der Gemeinden des Altreiches in einem war-

....67

baren Ralmen halten.

## 13. Sonstiger ländlicher schnbesarf. Siehe städtischer Wohnbau unter 15.

#### 14. Dürfliche Nebenanlagen.

Finanzausgleichs, also allgemeine Mittel
des ordentlichen Reichshaushalts bereitgestellt werden. Ebanso kann ein Lastenausgleich zwischen dem Geten und den Ebrigen
Reichsteilen im Zuemmenhang mit den Gemeindefinanzen orfolgen. Ein Teil des Aufwandes
kann auf den ausserordentlichen Reichshaushalt genommen werden, soweit es sich um
rentable Anlagen kandelt (Wasserversorgung,
Elektrizitätsverteilung).

#### 15. Stadtischer Johnungsbau.

Eier müsste, wie bei dem unter 13. angeführten sonstigen ländlichen Kohnungsbau,
eine Spesialfinansierung im Zusammenhang
mit der Finansierung des Gesamtbereiches
des somialen Tehnungsbaues auf der Grundlage des hierfür vorliegenden Pührererlasses
gefunden werden. He wäre auch an eine Umbildung der bieherigen Hauszinssteuer zu
denken, die gans oder teilweise

teil - zu einer Ostbaustener umzuwendeln würe. Diese würde den Charakter einer allegemeinen behaungssteuer bekommen können, mit Berücksichtigung der notwendigen sezialen und bevölkerungspolitischen Gesichtspunkte. (Alse beispelsweise Uteuerfreiheit für den Johnungsmindestbedarf; erhähte Steuer für Vermietung an Kinderlose oder Kinderarme).

#### 16. Aufhau der Industrie.

Es ist dabei in der Hauptsache en Migenfinanzierung zu denken, vor allem soweit Betriebe des Altreichs im Osten Techterhetriebe errichten, die epäter verselbathndigt werden sollen. Die Errichtung solcher Toohterbetriebe sollte bei den nicht standertgebundenen Unternehmeungen mit allem Mitteln gefördert worden. Se kün ten z.B. solche Industriebetriebe, die eich aur Gründung von Techterbetrieben im Osten nicht entschlieseen, zu einer Leistungegemeinselaft summengefanut worden, von der eine entsprechende Aufbringungsumlage su tragen sein würde. Die Aufbringungeumlage kann gans oder teilweise nach erfolgten Ostaufbau surdokeretattet werden. Be wire

ferner zu prüfen, ob nicht im Zusammenhang mit der 2.2t. in grossem Umfang erfolgenden Kapitalbildung bei der Industrie ein besonderer Ostaufbaukreditfonde geschaffen werden könnten die hierbei aufgebrachten Summen könnten in ein besonderes Reichsschuldbuch eingetragen und zu gegebener Zeit durch Anleihestlicke flüssig gemacht werden.

## 17. Stidtische Rebenenlagen.

Hier gilt im wesentlichen das zu 14. Gesagto. Der Gedanke der individuellen Fatenschaft von Altreichsgemeinden gegenüber
bestimmten Gemeinden der Ostaufbaugebiete
liegt auch hier nahe.

## III. Aufbauprogramm.

- 1. Tabelle: Der Arbeitseinsatz auf den Baustellen in seinem Zeitablauf.
- 2. Tabelle: Zeitplan für die Aufbringung der erforderlichen Geldmittel.
- 3. Erläuterungen zu den Tabellen.

Anhang: Menschenbesatz für die Eindeutschung der eingegliederten Ostgebiete.

## DER ARBEITSEINSATZ AUF DEN BAUSTELLEN IN SEINEM ZEITABLAUF (FÜR DIE EINGEGLIEDERTEN OSTGEBIETE)



Kopie aus dem Bundesarchiv

## ZEITPLAN FÜR DIE AUFBRINGUNG DER ERFORDERLICHEN GELDMITTEL (FÜR DIE EINGEGLIEDERTEN OSTGEBIETE)



Kopie aus dem Bundesarchiv

# ZEITPLAN FÜR DIE HERANZIEHUNG DER EINZELNEN TRÄGER ZUM AUFBAU



Kopie aus dem Bundesarchiv

# III.5. Erlänterungen au den Tabellen III.1 und III.2.

- A. Erläuterungen zur Tabelle III.1.: Der Arbeitseinsatz auf den Banstellen in seinem Zeitublauf.
  - 1. Da veraussichtlich nach dem Eriege beim Arbeitseineatz im Vergleich zu dem Geldund Enterialeinsatz die engaten Grenzen gezogen sind, ist sunschat ein Plan des zeitlichen Arbeitseinsatzes aufgestellt worden.
  - 2. Der Arbeitsbederf an den Faustellen, der verwiegend frendvölkische Eräfte in kelemenmössigen Eineats umfassen wird. Minsu kommen noch diejenigen Arbeitskräfte, die im Aufbaugebiet in der Nöhe der Baustellen, z.B. in Kissgrüben, Riegeleien, Workstätten umm. für den Aufbau tätig sind und sum vorwiegenden Teil ebenfalls aus Frendvölkischen bestehen; ihre Zahl ist sunächst auf die Hälfte der an den Baustellen Beschäftigten geschätst. Zur Lenkung, Beaufeichtigung, Versorgung und Betreuung dieser Arbeitskräfte eind im

gansen modimals schätzungsweise ein Viertel der am Bau Beschäftigten erforderlich.

- von Arbeitskröften und Material ist eine Dringlichkeitsstufung der Aufbaummesnahmen notwendig. Unter Zugrundelagung des von Reichsführer-Wigestellten Zieles, die Lündlichen Gebiste des eingegliederten Ostens in einem Zeitraum von 5 Jahren nach Kriegeende einzudeutschen, ergibt eich folgende zeitliche Rangordnung der Aufbaummesnahmen:
  - a) Verbereitende Arbeiten.

Rierfür ist eine Daner von zwei Jahren angenommen; diese zwei Jahre eind in dem Zeitplan des Aufbauss nicht enthalten, da angenommen wird, dass der grüsste Teil der verbereitenden Massnahmen sohon während des Erieges durchgeführt werden kunn. Zu den verbereitenden Massnahmen gehürt allerdings auch die Anlage des für den Materialtransport benötigten Verkehrsnetzes, die Binrichtung von Ziegebeien, von Rauindustriewerkstätten, der Bau eines Eraftstrometzes zu den Bau-

76.76

stellen somie die Zusammenstellung und . Sohulung der Arbeitskolonnen.

b) 1. Jahrfunft (1. bis 5. Jahr).

Es werden vor allem der Landschaftsaufbau und der Ausbau des allgemeinen Verkehrs- und Versorgungsnetzes in Angriff genommen, da sie die Veraussetmung für die übrigen Aufbaumassnahmen bilden; ihre Durchführung erstreckt sich ziemlich gleichmässig über die ersten 20 Jahre der Aufbaumbeit.

Das Schwergewicht des Aufbaues liegt auf dem Lande. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in den ersten 5 Jahren noch nicht der endgültig erwinschte Leistungsstand der landwirtschaftlichen Betriebe zu erreichen ist, ist der Umfang der Massnahmen für die Errichtung der landwirtschaftlichen Betriebe, der Mahversorgungsbetriebe und der Mebenanlagen mit ca. 40 % des Gesamtaufbauvolumens in Ansatz gebracht.

Für die Stadt gilt Ihnliches wie für das Land. De des Selwergewicht des Aufbaues in den ersten 5 Jahren aber auf dem Lande liegen muss, ist während dieser Zeit der städtische Wohnbau nur mit einem Viertel des Umfanges der Gesamtmassnahme vorgesehen. Der Ausbau der etHdtischen Betriebe, der kulturellen Einrichtungen und der Industrie erfolgt in diesem Jahrfünft im Rahmen ihrer Vordringlichkeit.

Das Ziel des landwirtschaftlichen Aufbanes am Ende des 10. J. hres beträgt 70 % des Endsustandes.

Das Schwergewicht des Aufbaues verlagert sich auf die Städte, deren Ausbau bis su 60 % des Endsustandes erfolgt.

d) 3. Jahrfühft (11. bis 15. Johr).

Innerhalb dieses Zeitraumes soll der lundliche und städtische Aufbau so gefördert
werden, dass vom 16. Jahr ab die Initiative su den amschliessenden Durchführungsmassnahmen bis zum endgültigen Zustand weitgehend bei den eigenen Kräften
der eingegliederten Ostgebiete liegt. Dies
schein gewährleistet, wenn der ländliche
Aufbau bis zu 90 %, der städtische Aufbau
bis su 80 % und der industrielle Aufbau
bis su 90 % des Endzustandes durchgeführt
ist.

aner

e) 4. und 5. Jahrfünft (16. bis 20. Jahr und 21. bis 25. Jahr).

Arbeitsvolumen über, das normalerweise notwendig ist, um den laufenden Reparaturbedarf und den durch den Bevölkerungezu-wachs entstehenden Bedarf an Bauten und technischen Einrichtungen zu decken. Im 26. bis 50. Jahr wird die Masse der Ersentsbauten noch etwas grüsser sein wie normal, während mit Anfang des 30. Jahres der Aufbau ale abgesehlossen angesehen werden kann.

4. Aufgrund dieses Aufbauprogrammes worden benötigt:

| 1. | und | 2. | Jahrfühft | 300.000 | Arbeit | skräfte | an den Baustellen                                                   |
|----|-----|----|-----------|---------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|
|    |     |    |           | 150.000 |        | **      | in den Werkstätten und<br>sur Berwachung, Lenbung<br>und Betreuung  |
|    |     |    | suscenen  | 450.000 | 107    | **      |                                                                     |
|    |     | 3. | Jahrfünft | 200.000 | •      | n       | an den Baustellen                                                   |
|    |     |    |           | 100.000 | n      | *       | in den Verkstätten und<br>zur Übersschung, Len ung<br>und Betreuung |
|    |     |    | zusamen   | 300.000 | 11     | N.      |                                                                     |
|    |     | 4. | Jahrfünft | 100.000 | . 11   | m       | an den Baustellen                                                   |
|    |     | ٠  |           | 50.000  |        | 99      | in den Werkst ten und<br>zur Überwschung, Lenkung<br>und Betreuing  |
|    |     |    | susameen  | 150.000 | a      | . "     |                                                                     |
|    |     | 5. | Jahrfünft | 60.000  | 10     | n       | an den Danstellen                                                   |
|    |     |    |           | 30.000  | 63     |         | in den Verkstätten und<br>sur berwachung, Lenkung<br>und Betreuung  |
|    |     |    | susamen   | 90.000  | n      |         |                                                                     |

# B. Erläuterung zur Tabelle: Zeitplan für die Aufbringung der erforderlichen Geldmittel.

1. In der Tabelle III.2. ist der sich aus dem Arbeitseinsatz ergebende seitliche Investitionsbedarf grafisch dargestellt. Es entfallen auf die einselnen Aufbaugruppen:

| -      |     |
|--------|-----|
| . 2    | -4  |
| * 3 mg |     |
| - 0    | - 9 |

| *                                                                    | 40.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vorrichtungsjehren insgesaut                                         | 2,282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Milliarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jahrfünft auf:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verkehr und Versorgung 2<br>ländlicher Aufbau 5<br>Industrie 1       | 950<br>090<br>560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | 14,257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| threedurchechnitt = 2,85 Milliarder                                  | n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Talmediate aut.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | 0.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Yerkehr und Versorgung 1<br>ländlicher Aufbau 3<br>Industrie 1       | ,915<br>,920<br>,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | 13,672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| shreeduroheelmitt = 2,73 Milliarde                                   | n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jahrfünft auf:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verkehr und Verworgung 1<br>1Undlicher Aufbau 2<br>Industrie 1       | ,285<br>,618<br>,040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | 8,805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 44 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| abreedurchschnitt = 1,76 Milliarde                                   | m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jahrfünft auf:                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Landschaftsaufbau Verkehr und Versorgung ländlicher Aufbau Industrie | . 480<br>. 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                    | 4,515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nhreedurchsolmitt = 0,9 Milliarden                                   | 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jehrfünft aufs                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | 0.169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verkehr und Versergung                                               | ,530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | 2,169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | Verkehr und Versorgung ländlicher Aufbau Industrie städtischer Aufbau  hresdurchschnitt = 2,85 Milliarder  Landschaftsaufbau Ferkehr und Versorgung ländlicher Aufbau Industrie städtischer Aufbau Ahresdurchschnitt = 2,73 Milliarder  Jahrfünft auf:  Landschaftsaufbau Verkehr und Versorgung ländlicher Aufbau Industrie städtischer Aufbau  Ahresdurchschnitt = 1,76 Milliarder  Jahrfünft auf:  Landschaftsaufbau Verkehr und Versorgung ländlicher Aufbau Industrie städtischer Aufbau Industrie Inndechaftsaufben Verkehr und Versorgung ländlicher Aufbau Industrie | Jahrfünft auf:  Landachaftsaufbau 0,957  Verkehr und Versorgung 2,950 Lindlicher Aufbau 5,090 Industrie 1,560 stedtischer Aufbau 3,760  14,257  Threedurchschnitt = 2,85 Milliarden)  Jahrfünft auf:  Landachaftsaufbau 0,957  Verkehr und Versorgung 1,915 Lindlicher Aufbau 1,960 stedtischer Aufbau 5,330  Industrie 1,560 stedtischer Aufbau 5,330  Industrie 2,73 Milliarden)  Jahrfünft auf:  Landschaftsaufbau 0,662  Verkehr und Versorgung 1,285 Lindlicher Aufbau 1,040 stedtischer Aufbau 3,180  ahresdurchschnitt = 1,76 Milliarden)  Jahrfünft auf:  Landschaftsaufbau 0,520 stedtischer Aufbau 1,480 Industrie 0,520 stedtischer Aufbau 1,480 Industrie 0,9 Milliarden)  Jahrfünft auf:  Landschaftsaufbau 0,520 stedtischer Aufbau 1,480 Industrie 0,9 Milliarden)  Jahrfünft auf:  Landschaftsaufbau 0,530 ahresdurchschnitt = 0,9 Milliarden)  Jahrfünft auf:  Landschaftsaufbau 0,169 Verkehr und Versorgung 0,530 ahresdurchschnitt = 0,9 Milliarden) |

2. Aus den Tabellen II.2 und III.2 ergibt
eich, in welchem Zeitraum und bis zu welcher Nöhe die einzelnen Aufbautrüger bei
dem Aufbau der eingegliederten Ostgebiete
herangezogen werden missen. Die Belastung
betrügt innerhalb der einselnen Aufbausbschnitte (in Milliarden RM):

| Aufbauträger                                             | 2 Jahre  |        | Aufbauseit nach Jahrfuncton |       |       |       |                   |  |
|----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------------------|--|
|                                                          | richtung | 1.     | 2.                          | 3.    | 4.    | 5.    | gung je<br>Trüger |  |
| Reichshaushalt                                           | 0,927    | 5,800  | 4,795                       | 2,338 | 0,950 | 0,660 | 15,470            |  |
| Reichsbahnver-<br>mögen                                  | 0,675    | 0,450  | 0,375                       | 0,300 | 0,150 | 0,150 | 1,500             |  |
| Geneindevermögen                                         | -        | 0,340  | 0,820                       | 1,035 | 0,570 | 0,257 | 3,040             |  |
| Verm.d.Organisa-<br>tionen der ge -<br>werbl. Sirtschaft |          | 0,920  | 0,465                       | 0,350 | 0,250 | •     | 2,100             |  |
| Bondervermügen<br>des RKY                                | 0,395    | 1,962  | 1,207                       | 0,644 | 0,060 | 0,022 | 4,290             |  |
| Privater Kapi-<br>talmarkt                               | 0,770    | 4,785  | 5,820                       | 4,120 | 2,535 | 1,070 | 19,100            |  |
| Aufbringung in-<br>nerhalb der Auf-<br>bauabschnitte     | 2,282    | 14,257 | 13,482                      | 8,805 | 4,515 | 2,159 | 45,500.           |  |

Bieraus ist ersichtlich, dass des Reich
als Hauptträger im Hauptaufbauseitraum
1,16 Milliarden RM im Jahr aufbringen mmß,
das Sondervermögen erfährt im sleichen
Zeitraum eine Höchstbeanspruchung von
0,592 Milliarden RK im Jahr, was einem Arbeitseinauts von 150,800 Mann entspricht.

# Anhang

Menschenbesutz für die Eindeutschung der eingegliederten Ostgebiete.

Die Mindeutschung wird als vollzogen angenommen, wenn einmal der Grund und Boden in
deutsche Hand übergeführt worden ist, zum enderen, wenn die beruflichen Selbstündigen,
die Beamton, Angestellten, die gehobenen Arbeiter und die dazugehörigen Familien deutsch
sind. Aufgrund der in den Raumordnungsskissen niedergelegten Zielplanungen wird die
ländliche Bevölkerung rund 2,9 Millionen
Menachen, die stüdtische Bevölkerung etwa
4,5 Millionen Menschen betragen. Für die Eindeutschung wird auf dem Lande eine Bevölkerungszahl von rund 1,8 Millionen, in der
Stadt von etwa 2,2 Millionen deutscher Menschen für erforderlich gehalten.

Dem Aufbeuprogramm ist zugrunde gelegt, dass die Eindeutschung des Landes innerhalb der ereten 5 Jahre nach Inangriffnahme des Aufbaues, die Eindeutschung der Städte inner-. halb 10 Jahren vollzegen ist. Die Zahl der aus dem Altreich benötigten deutschen Mensehen ist abhängig von dem Umfang, in dem des vorhandene Volkstum eingedeutscht
(Durchführung der Volksliste) und auf den
deutschen Leistungestand gebracht werden
kann. Aus diesem Grunde hann n.Zt. der noch
erforderliche Zusatzbedarf an deutschen Menschen aus dem Altreich nicht festgestellt
werden. Er kann mit etwa 1,5 Millionen angenommen werden.

# Teil C

Abgrenzung der Sindlungsräume in den besetzten Ostgebieten und Grundzüge des Aufbaues.

| 因   |   |
|-----|---|
| 0   |   |
| 9   |   |
| (0) |   |
| 15  |   |
| O   | ü |
| S   | b |
| S   | ı |
| _   | Ŗ |
| 90  | ă |
| =   | B |
| -   | ı |
| Œ   | I |
| Ë   | ı |
| 2   | ı |
| 9   | ŀ |
| CO  | ı |
| C   | ı |
| 75  | U |
| 0   |   |
| Ξ.  |   |
| 4   |   |
| 4   |   |

| Ingermaniand Wefflitauen Bialystok Chersongebiet Krim Gotengau  Die Marken zulammen  | in 100<br>tadt L<br>80.0<br>26.0 1<br>50.0 4<br>40.8 2<br>89.2 3<br>86,01 | o<br>Land<br>150,7<br>109,7<br>412,6<br>261,9 | koffen<br>in<br>Mill Mark 3<br>1442,2<br>848,1<br>1891,5 | Menicher in 10-<br>Stadt 80,0 | 00    | koften<br>in      | Meniche<br>in 10<br>Stadt | 00   | Aufbau-<br>koften<br>in | Meniche<br>In 10 | 00   | Aufbau-<br>koften<br>in | Men(chei | 00   | Aufbau-<br>koften<br>in | in     | henbedo<br>1000 | -               | Gefa  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|---------------------------|------|-------------------------|------------------|------|-------------------------|----------|------|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------|
| Ingermanland  Westlitauen Bialystok Chersongebiet Krim Gotengau  Lie Marken zulammen | 80.0<br>26.0<br>50.0<br>40,8<br>89,2<br>86,0<br>1,0                       | 150,7<br>109,7<br>412,6<br>261,9              | Mill Mark 3<br>1442,2<br>848,1<br>2891,5                 | 80,0                          | Land  |                   | Stadt                     | 10-1 |                         |                  |      | ın.                     |          |      | in                      | -      |                 |                 | MUTE  |
| Wefflitauen Bialyftok Cherfongebiet Krim Gotengau Die Marken Zulammen                | 26.0 1<br>50.0 4<br>40,8 2<br>89.2 3<br>86,0 1                            | 109.7<br>412.6<br>261.9                       | 848,1<br>2891,5                                          |                               |       |                   |                           | Land | Mill Mark               | Stadt            | Land | Mill Mark               | 5tadt    | Land | Hill Mark               | Stadt  | Land:           | Stadt u.        | Later |
| Bialyitok Cheriongebiet Krim Gotengau Die Marken zulammen                            | 50.0 4<br>40,8 2<br>89.2 3<br>80,0 1<br>21.0                              | 412.6<br>261.9                                | 2891,5                                                   | 26.0                          |       | 500,0             | 40.0                      |      | 250,0                   |                  | _1   | h                       |          |      |                         |        | 150.7           | 350,7           | -     |
| Cherfongebiet Krim Cle Marken Zulammen                                               | 40,8 2<br>89,2 3<br>86,0 1<br>21.0                                        | 261.9                                         | -                                                        |                               |       | 162,5             | 13,0                      |      | 81,2                    |                  |      |                         | -        |      |                         |        |                 | 174,7           | _     |
| Krim Gotengau<br>Die Marken zulammen Z                                               | 89,2 3<br>80,01<br>21,0                                                   |                                               | 10040                                                    | 50,0                          | - 1   | 312,5             | 25,0                      |      | 1562                    |                  | _    |                         |          |      | _                       |        |                 | 537,6           |       |
| Krim  Die Marken zulammen Z                                                          | 86,01,<br>21,0                                                            | 338,2                                         | א,דעטו                                                   | 40,8                          | —     | 255,5             | 204                       |      | 127,5                   | _                | _    |                         |          |      |                         | 102,0  |                 |                 |       |
|                                                                                      | 21.0                                                                      |                                               | 1671,5                                                   | 89,2                          | 1     | 557,5             | 44,6                      | _    | 278.7                   |                  | _    |                         |          |      |                         |        |                 | 561,2           |       |
| Wilna                                                                                |                                                                           | 2/3,2                                         | 9743,5                                                   | 200,0                         |       | 1787,5            | 1430                      | -    | 893,7                   | _                | -    | -                       | - 1      |      | ī—                      |        |                 | 1988,2          | -     |
|                                                                                      |                                                                           |                                               | 131,2                                                    | 10,5                          | 3,9   | 91,4              | 10,5                      | 1,9  | 77,7                    | 10,5             | 1,9  | 77,7                    |          | 1,9  | 12,2                    | 50,5   | 9,8             |                 | _     |
| Dimaburg                                                                             | 4.5                                                                       |                                               | 28,1                                                     | 2,2                           | 3,9   | 38,5              | 2,2                       | 1,0  | 26,3                    | 2,2              | 1,9  | 26,3                    |          | 1,9  | 12,2                    | 11,2   | 9.8             | -               | -     |
| Rofitten -                                                                           |                                                                           | _                                             | -                                                        | 1,3                           | 3,9   | 32,6              | 1,3                       | 1,0  | 20,4                    | 1,3              | 1,9  | 20,4                    | _        | 1,9  | 12,2                    | 3,9    | 9,8             | -               |       |
| Abrene -                                                                             |                                                                           | _                                             | -                                                        | 0,1                           | 3,9   | 25,2              | 0,11                      | 1,0  | 13,1                    | 0,1              | 1,9  | 13,1                    | _        | 1,9  | 12,2                    | 0.4    | 9,8             |                 | -     |
| Pleíkau                                                                              | 6,0                                                                       | _                                             | 37,4                                                     | 3,0                           | 3,9   | 43,2              | 3,0                       | 1,27 | 31,0                    | 3,0              | 1,9  | 31,0                    |          | 1,9  | 12,2                    | 15,0   | 9.8             |                 | +     |
| Loya                                                                                 | 2,0                                                                       | _                                             | 10,4                                                     | 1,3                           | 3,9   | 32,6              | 1,3                       | 1,0  | 20,4                    | 1.3              | 1,9  | 20,4                    |          | 1,9  | 12,2                    | 6,6    | 9,8             | 16,3            | +     |
| Außere Oftlandstützpunkte                                                            | 34,1                                                                      |                                               | 213,1                                                    | 18,4                          | 23,5  | 262,3             | 18,4                      | 11,7 | 188,9                   | 18,4             | 11,7 | 188,9                   |          | 11,7 | 73,3                    | 89,6   | 58,7            | 1               |       |
| Varva                                                                                | 2,3                                                                       | _                                             | 14,7                                                     | 1,1                           | 3,9   | 31,5              | 1.1                       | 1,9  | 19,4                    | 1.1              | 1,9  | 19,5                    |          | 1,9  | 12.2                    | 5,9    | 9,7             |                 | -     |
| Schaulen                                                                             | 2,5                                                                       | _                                             | 156                                                      | 1,2                           | 3,9   | 31,9              | 1,2                       | 1,9  | 19,9                    | 1,2              | 1,9  | 19,9                    |          | 1,9  | 12.2                    | 6,2    | 9,7             |                 | -     |
| Riga                                                                                 | 38,5                                                                      | _                                             | 240,6                                                    | 19,2                          | 3,9   | 144,5             | 19,2                      | 1.0  | 132,4                   | 19,2             | 1,9  | 132,4                   | _        | 1,9  | 12,2                    | ,      | 9,7             | -               | _     |
| Walk -                                                                               |                                                                           | _                                             | _                                                        | 1,1                           | 3,9   | 31,1              | 1,1                       | 1,9  | 18,9                    | 1,1              | 1,9  | 18,9                    |          | 1,9  | 12,2                    | 3,3    | 9,7             | 1               | -     |
| Dorpat                                                                               | 6.0                                                                       | _                                             | 36,8                                                     | 3,0                           | 3,9   | 42,6              | 3,0                       | 1,0  | 30,5                    | 3,0              | 1,9  | 30,5                    |          | 1,9  | 12,2                    | 14,7   | 9,7             | -               | 1     |
| Weißenstein -                                                                        | _  -                                                                      | _                                             |                                                          | 0,3                           | 3,9   | 26,3              | 0,3                       | 1,9  | 14,2                    | 0,3              | 1,9  | 14,2                    | _        | 1,9  | 12,2                    | 1,0    | 9,7             | 10,7            | -     |
| Reval                                                                                | 14,0 -                                                                    | -1                                            | 87,5                                                     | 7,0                           | 3,9   | 67,8              | 7.0                       | 1,9  | 55,8                    | 7,0              | 1,9  | 55,8                    |          | 1,9  | 12,2                    |        | 9.7             | -               | 1     |
| Welenberg -                                                                          | _                                                                         |                                               |                                                          | 1,0                           | 3,9   | 30,4              | 1,0                       | 1,9  | 48,3                    | 1,0              | 1,9  | 18,3                    | _        | 1,9  | 12,2                    | _      | 9,7             | 12,7            |       |
| nnere Oftlandfrützpunkte                                                             | 63,2                                                                      | _                                             | 3952                                                     | 34,0                          | 31,0  | 406,1             | 34,0                      | 155  | 309,0                   | 340              | 155  | 3090                    |          | 15,5 | 96,8                    | -      |                 |                 |       |
|                                                                                      | 24,2 -                                                                    |                                               | 151,2                                                    | 12,1                          | 4,6   | 104,2             | 12,1                      | 2,3  | 90,0                    | 12,1             | 2,3  | 90,0                    |          | 2,3  | 14,3                    | 60,5   | 11,4            | -               | +     |
| Turnow                                                                               | 4,5                                                                       | _                                             | 28,2                                                     | 2,2                           | 4,6   | 42,6              | 2,2                       | 2,3  | 28,4                    | 2,2              | 2,3  | 28,4                    |          | 2,3  | 14,3                    | 11,2   | 11,4            |                 | -     |
| lasio -                                                                              |                                                                           |                                               | _                                                        | 1,0                           | 4,6   | 34,8              | 1,0                       | 2,3  | 20,6                    | 1,0              | 2,3  | 20,6                    | <b>-</b> | 2,3  | 14,3                    |        |                 | -               | -     |
| Zamoích                                                                              | 2,5                                                                       | _                                             | 15,6                                                     | 1,2                           | 4,6   | 36,4              | 1,2                       | 2, 3 | 22,2                    | 1,2              | 2,3  |                         |          | 2,3  |                         | -      | 11,4            | - /             | +     |
| Der syst                                                                             | 5,1                                                                       | _                                             | 31,9                                                     | 2,5                           | 4,6   | 44,6              | 2,5                       | 2,   | 30,2                    | 2,5              |      | 430,2                   |          | 2,3  | 14,3                    | 12,7   | 11,4            | 1               | ,     |
| Lemberg                                                                              | 31,7                                                                      |                                               | 198,2                                                    | 15,8                          | 4,6   | 127,7             | 15,8                      | 2,5  | 113,4                   | 15,8             | 2,3  | 113,4                   | _        | 2,3  | 14,3                    | 79.2   | 11,4            |                 | 3     |
|                                                                                      | 13,3                                                                      | _                                             | 83,1                                                     | 6,6                           | 4,6   | 70,2              | 6,6                       | 2,3  | 55,8                    |                  | 2,3  | 55,8                    | _        | 2,3  | 14,3                    | 33,3   |                 | 44,7            |       |
| Kielce                                                                               | 5,8                                                                       | _                                             | 36,4                                                     | 2,9                           | 4,6   | 45,7              | 2,9                       | 2,3  | 32,5                    | 2,9              | 2,3  | 32,5                    |          | 2,3  | 14,3                    | -      | 11,4            | -               |       |
| Sandomir                                                                             |                                                                           | _                                             |                                                          | 0,8                           | 4.6   | 34,0              | 0,8                       | 2,3  | 19,7                    | 0,8              | 2,3  | 19,7                    |          | 2,3  | 14,3                    | _      |                 | 14,0            | -     |
| Radom                                                                                | 7,7                                                                       | _                                             | 48,7                                                     | 3,8                           | 4,6   | 53,0              | 3,8                       | 2,3  | 38,6                    | 3,8              | 2,3  | 38,6                    |          | 2,3  | 14,3                    |        |                 | 30,9            | -     |
| Lublin                                                                               | 11,6                                                                      |                                               | 70,6                                                     | 5,8                           | 4,6   | 64,8              | 5,8                       | 2,3  | 50,5                    | 5,8              | 2,3  | 50,5                    | _        | 2,3  | 14,3                    | +      |                 | 40,4            | -     |
| Siedice                                                                              | 4.0                                                                       |                                               | 250                                                      | 2,0                           | 4,6   | 41,2              | 2,0                       | 2,3  | 26,2                    | 2,0              | 2,3  | 26,2                    |          | 2,3  | 14.3                    |        | -               | 21, 5           | -     |
|                                                                                      | 23,2                                                                      |                                               | 770,0                                                    | 61,6                          | 46    | The second second | 61,6                      | 2,3  | -                       | Marine Committee | 2,3  | 400,0                   |          | 2,3  | 14.3                    |        |                 | 319,4           |       |
| Tomaschow                                                                            | 3,8                                                                       | _                                             | 23,8                                                     | 1,9                           | 4,6   | 40,5              | 1,9                       | 2,3  | 26,2                    | 1,9              | 2,3  | 26,2                    | -        | 2,3  | 14,3                    | 9,5    | 11,4            | 20,9            | -     |
| Stützpunkte im Gen Gouv. 2                                                           | 237,5                                                                     | _                                             |                                                          | 120,6                         |       |                   |                           | 32,0 |                         | 120,6            |      | 954,3                   |          | 32,0 | 200,4                   |        | -               | 759,7           | -     |
| Rowno                                                                                | 2,5.                                                                      |                                               | 15,6                                                     | 1,2                           | 5,5   | 42,1              | 1,2                       | 2,7  | - 25,0                  | 1,2              | 2,7  | 25,0                    |          | 2,7  | 17,2                    | 6,2    | 13,7            |                 | -     |
| Schepetowka -                                                                        |                                                                           |                                               |                                                          | 1,6                           | 5,5   | _                 | 1,6                       | 2.7  | 27,4                    | 1,6              | 2,7  | 27,4                    | -        | 2,7  | 17,2                    | 4,9    | 13,7            | 30,2            | _     |
| Berditichew                                                                          | 6,6                                                                       | _                                             | 41,2                                                     | 3,3                           | 5,5   | 55,0              | 3,3                       | 2.7  | 37,9                    | 3,3              | 2,7  | 37,9                    | _        | 2,7  | 17,2                    | 16,5   | 13,7            | 30,2            | -     |
| Bjelaja -Zerkow                                                                      | 4,6                                                                       | _                                             | 28,8                                                     | 2,3                           | 5,5   | 48,7              | 2,3                       | 2.7  | 31,6                    | 2,3              | 2,7  | 31,6                    |          | 2,7  | 17,2                    | 11,5   | 13,7            |                 |       |
| Bobrinskaja -                                                                        |                                                                           |                                               |                                                          | 1,7                           | 5,5   | 45,0              | 1,7                       | 27   | 27,8                    | 1,7              | 2,7  | 27,8                    |          | 2,7  | 17.2                    | 5,1    | 13,7            | 18,8            | 1     |
| Bjatichatka -                                                                        |                                                                           | _                                             |                                                          | 0,8                           | 5,5   | 39,4              | 0,8                       | 2.7  | 22,2                    | 0,8              | 2.7  | 22,2                    | _        | 2,7  | 17.2                    | 2,4    | 13,7            |                 | 10    |
| Kriwoj-Rog                                                                           | 10,1                                                                      | _                                             | 63,1                                                     | 5,0                           | 5,5   |                   | 5,0                       | 2,7  | 48,7                    | 5,0              | 2,7  | 49,7                    | _        | 2,7  | 17,2                    | 25,2   | 13,7            |                 | 2     |
| Nikolajew                                                                            | 10,1                                                                      | _                                             | 62,5                                                     | 5,0                           | 5,5   | 65,5              | 5,0                       | 2,7  | 48,4                    | 5,0              | 2.7  | 48,4                    |          | 2,7  | 17,2                    | 25,0   |                 | 38,7            | -     |
| Stützpunkte in der Ukraine                                                           | 33,8                                                                      | _                                             | 211,2                                                    | 21,0                          |       |                   | 21,0                      |      | 269,0                   | 21,0             | 22,0 | 2690                    | _        | 22,0 | 137,6                   |        | 109,9           |                 |       |
| Stützpunkte zulammen                                                                 | 368,6                                                                     |                                               | 2302,2                                                   | 194,1                         | 162,5 | 2227,7            | 194,1                     | 81,3 | 1721,2                  | 194,1            | 81,3 | 1721,2                  |          | 81,3 | 508,1                   | 951,2  | 406,3           | 13 <i>5</i> 7,5 | 84    |
| Marken v. Stützpunkte zuf.                                                           |                                                                           | , , , ,                                       | 212047,5                                                 |                               |       | \$.4°*            |                           |      | 2614,9                  | - 14 T           | -9.0 |                         | 17.5     | 81,3 |                         | 1666,2 |                 |                 |       |

Die Durchdringung der grossen Räume des Ostens mit deutschem Leben stellt das Reich vor die zwingende Notwendigkeit, neue Besiedlungsformen zu finden, die die Raumgröße und die jeweilig verfügbaren deutschen Menschen miteinnder in Binklang bringen.

Im Generalplan Ost von 15. Juli 1941
war die Abgrensung neuer Siedlungsgebiete unter Zugrundelegung einer Entwicklung von 30 Jahren vorgeeehen worden. Auf Grund von Weieungen des Reicheführers- 55 iet zunächet von einer Besiedlung folgender Gebiete auszugehen:

- 1.) Ingermenland (Petersburger Gebiet)
- 2.) Getengau (Krim und Chersongebiet, früher Taurien);

es wird ferner vorgeschlagen:

3.) Memel-Narewgebiet (Besirk Bialyetok und Weetlitauen).

Dieses Gebiet gehört mit den eingegliederten Ostgebieten sum
Vorfeld und ist ein geopolitiecher
Schnittpunkt der beiden großen

Siedlungsrichtungen. Die Eindeutschung Westlitauens ist durch die Rückführung der Volksdeutschen bereite im Gange.

Es erscheint notwendig, diese drei Gebiete als Siedlungsmarken unter besonderes Recht zu stellen (A III), da sie an der vordersten Front der deutschen Volkstums eine besondere Reichsaufgabe haben.

Um diese Masken mit dem Reich in enger Verbindung zu halten und die Verkehrsverbindung zu sichern, werden länge der Haupteisenbahn- und Autobahnlinien 36 Bledlungsstützpunkte (davon 14 im Generalgouvernement) in Vorschlag gebracht. Diese Siedlungsstützpunktknupfen an heute vorhandene gunstige Zentralpunkte an und decken sich mit !-und Polizeistützpunkten höherer Ordnung. Der Abstand der Stimpunkte von einander beträg rund 100 km. Die Gesemtflüche jedes Stützpunktes ist mit rund 2 000 okm bemessen un entspricht also der Grosse von 1 bis 2 Landkreisen des Altreichs. Die Führung der Stützpunkte nach Ingermenland ist im Hinblick auf die besondere Bedeutung des balt schen Raumes für die germenischen Menschen in zwei Linien vorgeschen. 1.

#### 1. Die Eindeutschung.

Die Sarken und Stützpunkte sollen in einem Zeitraum von 25 bis 30 Jahren eingedeutscht werden. Im einzelnen sind dabei folgende Sätze zu Grunde gelegt, die in den ersten grossen Siedlungsabschnitten für die Mindeutschung als erforderlich gehalten werden:

Hundertsätze der Eindeutschung in den:

<u>Marken</u>

| Jal             | arfünft:1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|-----------------|------------|----|----|----|----|
| Land            | 50         | -  | -  | -  | -  |
| Kleinstädte     | 20         | 20 | 10 | _  | -  |
| Groß-u.Mittelst | tädte 20   | 20 | 10 | -  | -  |

# Stützpunkten

| Jahrfünft            | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|----------------------|----|----|----|----|----|
| Land                 | -  | 10 | 5  | 5  | 5  |
| Kleinstädte          | •  | 10 | 10 | 10 | -  |
| Groß-u. Kittelstädte | 10 | 5  | 5  | 5  | -  |

Im Ingermanland wurde die künftige Stadtbevölkerung mit 200 000 (1939: 3 200 000)
augenommen, im Gotengam die Stadtbevölkerung auf 650 000 verringert (1939:
790 000).

#### a) auf dem Lande:

Als Berechnungsgrundlage wurden für den Gotengau (Krim und Chersongebiet) und für die 8 Ukrainestützpunkte gute Böden angenommen. Dagegen ist bei den 14 Oetlandstützpunkten, dem ingermanland, dem kemel-Narew-Gebiet (Westlitauen und Bialystok) und dem Generalgouvernement von mittleren Böden ausgegangen.

Der Anteil der landwirtschaftlichen
Nutzfläche an der Gesamtflüche ist in
den 8 Ukrainestützpunkten und im Getengau mit 75 % anzusetzen, mit 60 % in den
14 Stützpunkten des Generalgouvernements und im Memel-Narew-Gebiet, mit 50 %
in den 14 Ostlandstütspunkten und mit
30 % im Ingermäland.

Der Waldanteil an der Gesamtflache beträgt rund 50 % im Ingermanland, 30 %
in den Stützpunkten des Ostlandes, des
Generalgeuvernements und im Bialystoker
Gebiet, rund 20 % in Westlitauen, 15 %
in den Ukrainestätspunkten und rund 10 %
im Gotengau.

Zur Errechnung der landwirtschaftlichen Bevölkerung wurde die Mutzflache in bäuerliche und in Grossbetriebsfläche
aufgeteilt. Us eine gesunde bäuerliche
Lebenshaltung zu gewährleisten, ist je
nach der Bodengüte und Wirtschaftslage
die H u f e mit 40 bis 100 ha, der
G r o f b e t r i e b mit 250 ha und
mehr zu Grunde gelegt. Für die Großbetriebe wurden auf gutem Boden 15 bis 20 %,
auf mittlerem Boden 20 bis 25 % der
Nutzfläche ausgewiesen.

Die forstwirtschaftliche Bevölkerung wurde mit 6 Menschen je 100 ha Wald errechnet, die nicht land- und forstwirtschaftliche Bevölkerung im Dorf mit drei
je 1:0 ha landwirtschaftlicher Mutsfläche und im Hauptd rf mit 10 % der
land- und forstwirtschaftlichen Bevölkerung angenommen. Die Berufslosen sind
mit 8 bis 10 % der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung angesetzt.

## b) in den Städten:

Die Prozentsätze der Eindeutschung in den Städten beziehen sich auf die führende Schieht im städtischen Leben, die Verwaltung und die wichtigen Stellen der Wirtschaft werden von deutschen Wenschen besetzt. Die verbleibende fremdvölkische Bevölkerung verteilt sich auf die tieferen sozialen Schichten.

#### 2. Siedlerbilanz.

#### a) Siedlerbedarf:

Bei der Annahme eines Siedlungszeitraumes von 25 bis 30 Jahren werden in den Marken und Stützpunkten an deutschen Menschen benötigt:

| Stadt         | iand         | zusammen |         |  |  |  |
|---------------|--------------|----------|---------|--|--|--|
| 1 666 225     | 1 679 578    | 3 345    | 805     |  |  |  |
| Siehe anliege | onde Karte C | I und    | Tabelle |  |  |  |
| C II.         |              | ۰        |         |  |  |  |

## b) Bedarfsdeckung:

Die Deckung des Bederfs an deutschen

Menschen für die Siedlung in den Marken

und Btützpunkten ist sichergestellt,

wie sich unter Zugrundelegung der nus

dem Generalplan Ost entnommenen Angaben

bezw.germanischen

orgibt. Ms stehen an deutschen Menschen

im Zeitraum von 25 Jahren für die Ost
siedlung zur Terfügung:

| 1) Siedler aus dem Altreich+) 3 990 0 | 1) | Siedler | aus | dem | Altreich+) | 3 | 990 | 000 |
|---------------------------------------|----|---------|-----|-----|------------|---|-----|-----|
|---------------------------------------|----|---------|-----|-----|------------|---|-----|-----|

2) Lagerumsiedler: 20 000 x 5 Köpfe

100 000

3) Streudeutschtum aus Transnistrien und Südosten sowie Bevölkerun süberschuß aus Hanat, Batschka und lebenbürgen

500 000

4) Volksdeutschtum nus 9bersee 160 000

5) Germanische Siedler aus Nord- und Westeuropa

150 000

4 900 000

#### Landbevölkerung:

a) 110 000 heiratsfähige und siedlungswillige Paare nach Kriegsende

220 000

b) 220 000 bäuerliche Familien, die bei Bereinigung der jibervölkerten Agrargebiete im. Altreich in Frage kommen: 220 000 x 3,5 Köpfe

770 000

c) 20 000 alljährl. Siedlernachwuchs: 20 000 x 2 Köpfe x 25 Jahre

1 000 000

Stadtbevölkerung:

vorläufig mit 2 0/00 jährl. Abgabe geschätzt

2 000 000

3 990 000

<sup>+)</sup> Die Zahl der Altreichssiedler setzt sich zusammen aus:

Hierzu käme noch eine derzeit micht zu überblickende Anzahl von Pusslanddeutschen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass von dem nichtgermanischen Velkstum durch systematische Auslese und Leistungszucht gewonnen werden können von den:

Baltenvölkern

(Esten: über 50 % Letten: bis zu 50 % Litauer: bis zu 15 %) 650 - 750 000

Geralen

80 000

zusammen etwa

750 000

Die Gesamtzahl der verfügbaren Siedler beträgt damit 5,65 Millionen.

In der vorstehenden Siedlerbilanz sind folgende Reserven nicht enthalten:

- 1) Menschenverschiebungen von Stadt zu Stadt im Zuge von industriellen und verwaltungsmässigen Staniertverlegungen,
- 2) Freimachung von Kräften im öffentlichen und wirtschaftlichen Bereich durch Vereinfachung der Verwaltung und Rationalisierung des Apparates,
- verstärkung des ländlichen Siedlernachwuchses in Auswirkung des Landdienstes.

Die oben stehende Gesamtzahl der verfügberen Siedlerkräfte deckt den Bedarf der Marken und Stützpunkte sowie auch der eingegliederten Ostgebiete.

Bedarf der Marken und Stützpunkte

3,345 Mill.

Bedarf der eingegliederten Ostgebiete

1,5 "

4,845 Mill.

#### 3. Verhältnis zu den Umvölkern.

Da auf die Mitarbeit der in den Gebieten jetzt bodenständigen Bevölkerung micht verzichtet werden kann, muss die zu schaffende Völkerordnung im Ostraum auf eine Befriedung der dortigen Binwohner abzielen. Diese Befriedung wird dadurch erreicht, dass die nötige Hereitstellung von Siedlungsland für die Ansetzung deutscher Menschen nicht wie bisher Jurch Evakuierungen, sondern durch Umsetzung der bisherigen Bewohner auf auderen Kolchose- und Sowchoseland mit gleichzeitiger Verleihung von Bodenbesitzrechten erfolgt. Diese Unsetzung muss gebunden sein an eine sinnvolle Auslese nach des Leistungsprinzip und mit einem sozialen Aufstieg der positiven Krafte des fremden Volkstums fland in Hand gehen.

#### 4. Aufbaukosten.

Die Aufbaukosten in den eingegliederten Ostgebieten sind auf 500 000 FM je qkm bei einer Bevölkerungsdichte von 80 Menschen errechnet worden (vgl. Teil B I 1). Das bedeutet einen Gesamtaufbauaufwand von 6 250 FM je angesetzten deutschen Siedler.

Daraus ergibt sich für die Harken und Stützpunkte ein Gesamtkostenbetrag bis mur Erreichung des beabsichtigten Eindeutschungsgrades in einer Zeitspanne von 25 Jahren von 20.909.6 Mill.PM. (Die zeitliche Kostengliederung und die Aufgliederung nach Marken und Stützpunkten sind aus der Tabelle C 2 ersichtlich.)

#### Ausblick.

Das vorgelegte Siedlungsprogramm, des die Zindeutschung und den Siedlungsaufbau der eingegliederten Ostgebiete, der Marken und Stützpunkte vorseeht, ist die Ausgabe der Nachkriegsgeneration. Von der Beständigkeit des Siedlungswillens und der Nachhaltigkeit der Siedlungskraft des Germanentums hängt die endgültige Ausfüllung

der

der hier vorläufig begrenzten Siedlungsräume ab. Vor allem wird die Dauer unserer kolonisatorischen Kraft darüber entscheiden, ob es der nüchsten Generation
gelingt, erstmalig die nördliche und
südliche Richtung der historischen Germanenzüge zu einem in der Mitte geschlossenen Raum zu verbinden und demit endgültig der europäischen Kultur zu siehern.

Zusammenfassung der Ergebnisse.

#### Zusammenfas:ung der Ergebnisse.

A. Die Forderungen an eine künftige Siedlungsordnung erstrecken sich auf die
Klarstellung der Verantwortungsbefugnis,
des wahrzunehmenden Bodenrechts und der
Aufbaugrundsatze in den eingegliederten
und noch einzugliedernden Gstgebieten.

Die verantwirtliche Befehlsgewalt soll in Händen des Reichsführers-# als dem Reichskommissar für die Festigung deutscher Volkstums liegen; dementsprechend auch die Ferfügungsgewalt über den Grund und Boden und die Lenkung und politische Betreuung des Siedlungsaufbaues. Unter seiner Leitung werden Lehensgehöfte und -stellen mit Unterstützung des Reiches in Westalt von Zeitlehen errichtet, die in unkündbere Erblehen und später in Lehenseigentum besonderen Rechts überzuführen sind.

Innerhalb des städtischen Aufbaues wird die Verknüpfung von städtischer Sewegungsfreiheit und snzustrebender Sesshaftigkeit in den neuen Heimatgebieten durch Schaffung von Eigenheimen, Durch-

führung eines sozialen Wohnungsbaues und nuch der Dauer der Ansassigkeit gestaffelte finanzielle Vergünstigungen angestrebt.

Die straff gegliederte <u>Verwaltungsorga</u>nisation in den während der Zeit des
Aufbaues verselbständigten Marken ist
auf die Bedürfnisse der Siedlung abgestellt.

B. Die Kosten des Aufbaues in den eingegliederten Ostgebieten sind schätzungsweise mit 45,7 %rd. RM veranschlagt.

Thre <u>Finanzierung</u> ist auf zöglichst
viele Aufbauträger verteilt (Reichshaushalt, meichsbahnvermögen, Gemeindevermögen, Vermögen der Organisationen der
gewerblichen sirtschaft, privater Aapitalmarkt, neuzubildende Sondervermögen
des RKF.

jahresplänen entworfen. Barin umfasst das erste Jahrfünft vorwiegend den länd-lichen, das zweite vorwiegend den stüdtischen, das zweite vorwiegend den stüdtischen Aufbau. Innerhalb der beiden ersten Jahrfünfte werden an den Saustellen etwa 300 000, insgesast rund 450 000 Arbeitskräfte erforderlich sein.

Für die zeitliche Aufbringung der Weldmittel wird neben lem privaten Kapitalmarkt der Beichshaushalt wihrend des
Hauptaufbauzeitraums mit jährlich 1,16
Mrd. und das Sondervermögen des RKF mit
einer jährlichen Höchstbennspruchung
von 0,392 Mrd. herangezogen.

- C. Bei der Abgrenzung der Siedlungsräume in den besetzten Catgebieten wird auf
  - 1) das Ingermanland,
  - 2) den Gotengau,
  - 3) das Memel-Narew-Gebiet und
    - 4) 36 Siedlungsstützpunkte

hingewiesen, für deren Eindeutschung auf dem bande und in den Städten ein Zeitplan die Fristen absteckt. Dabei ergibt sich ein Siedlerbesats von knapp 3,5 mill. deutschen Menschen, dem eine Wesantziffer von rund 5,5 mill. Siedlern gegenübergestellt werden kann, mit welcher auch die Ansiedlung in den eingegliederten Ostgebieten (Bedarf rund 1,5 mill. Menschen) sicherzustellen ist.

